

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS

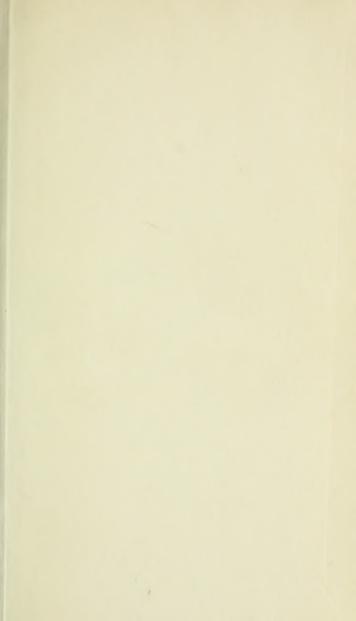







12) 8466 /

h. heine's

sämmtliche Werke.

### heinrich heine's

# sämmtliche Werke.

-180

Fünfler Band. Über Deutschland. Erfter Theil.

Hamburg. Soffmann und Campe. 1876.

# Uber Deutschland

von

Beinrich Beine.

Erfter Theil.

Bur Geschichte ber Religion und Philosophie in Deutschland.

208202

hamburg.

Soffmann und Campe.

1876.

Carly No. E roth

- ACMEDIA

buisa birniga

Alogo starili Straining our relative section in the star

### ¥n halt.

2 cite

| Vorwort des Herausgebers                                 | VII  |
|----------------------------------------------------------|------|
| liber Dentichtanb.                                       |      |
| Borrede zur französischen Ausgabe des Buches "Über       |      |
| Deutichland"                                             | 3    |
| Bur Geichichte ber Religion und Philosophie in Tentichla | ınd. |
| Vorrede zur ersten Auflage                               | 15   |
| Vorrede zur zweiten Auflage                              | 17   |
| Erfres Buch. Tentschland bis Luther                      | 29   |
| Zweites Buch. Bon Luther bis Rant                        | 105  |
| Drittes Buch. Bon Rant bis Begel                         | 179  |
| Briefe über Dentschland                                  | 271  |

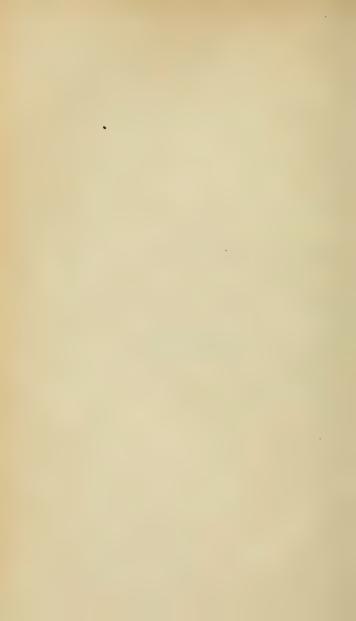

#### Vorwort des Herausgebers.

Die Überschan deutscher Beiftesvorgänge, welche Beinrich Beine in frangösischer Sprache unter bem Gesammttitel "De l'Allemagne" erscheinen ließe wird jest zum erften Male dem deutschen Bubli= fum als ein geschloffenes Banges vorgelegt. Der Berfasser hat in den Borreden zu den einzelnen Partien feines Wertes mehrfach die Brunde angebeutet, welche ihn nöthigten, daffelbe in Deutschland bruchftückweise zu veröffentlichen. Diese Bründe waren von außerlichster, aber nichtsbestoweniger zwingender Art. Ginerseits muffte er fich beeilen, die in französischer Sprache für französische Journale geschrie= benen Auffätze dem vaterländischen Bublikum mit= gutheilen, damit fein unberufener Dritter aus einer Übersetzung der Beine'schen Arbeiten Bewinn zoge. Es mangelte gu jener Zeit nicht blog an einem

internationalen Vertrage, ber bem Schriftsteller bas Eigenthums= und Übersetzungsrecht feiner im Ausland veröffentlichten Werke ficherte, fondern ein Bundesbeschluss vom 5. Juli 1832 hatte obendrein verfügt, dass feine im Ausland in beutscher Sprache erschienene, weniger als zwanzig Bogen betragende Druckschrift politischen Inhalts in einem deutschen Bundesstaat ohne vorgängige Erlaubnis der Regierung zugelaffen und verkauft werden dürfe. - Unde= rerseits nahmen die Cenfurhinderniffe damals von Sahr zu Sahr einen immer bedrohlicheren Charafter an, bis durch Wolfgang Menzel's Denunciation jener Bundesbeschlufs v. 10. December 1835 ver= anlafft ward, ber mit den Schriften des fogenannten "jungen Deutschlands" fämmtliche Werke Beinrich Beine's in Acht und Bann that, und feinem Berleger gar ein Berbot feines ganzen Berlages in mehren Bundesstaaten juzog. Ein Buch Beine's mit bem Besammttitel: "Über Deutschland" ware jedenfalls eher von der Cenfur und den fortschritts= feindlichen Regierungen unterdrückt worden, als eine bunt durcheinander gewürfelte Anzahl philosophischer, funst= und literaturgeschichtlicher oder novellistischer Fragmente, wie "der Salon" fie enthielt. Das Beine übrigens auch diefe bruchstüchweis veröffent= lichten Partien feines Werkes von der Cenfurschere

auf ärgste verstümmelt, ja ihre eigentliche Tendenz bis zur Unfenntlichkeit entstellt fah, ift befannt. Wenn der Lefer die vorftehenden, nach dem Drigi= nalmanuffript und den frangösischen Ausgaben ergangten Bande nur aufs flüchtigfte mit ben früheren beutschen Ausgaben vergleicht, wird er sofort mahr= nehmen, daß Beine, trot ber wachsenden Schwierigfeit seiner schriftstellerischen Lage, sich auch in seinem Buche über Deutschland niemals zu unwür= digen, die Idee preisgebenden Roncessionen verleiten ließ. "Ich beschwöre Sie," schreibt er zur Zeit ber Menzel'schen Denunciationen (am 25. No= vember 1835) feinem Freunde Heinrich Laube, -"ich beschwöre Sie bei Allem, was Sie lieben, in bem Rriege, ben das junge Deutschland jest führt. wo nicht Partei zu fassen, doch wenigstens eine fehr schützende Rentralität zu behaupten, auch mit keinem Worte dieje Jugend anzutaften. Machen Gie eine genane Scheidung zwischen politischen und religiöfen Fragen. In den politischen Fragen fonnen Gie fo viel' Roncessionen machen, als Sie nur immer wol= fen, benn die politischen Staatsformen und Regierungen sind nur Mittel; Monarchie ober Republif, bemofratische ober aristofratische Institutionen sind gleichgültige Dinge, folange ber Rampf um erfte Lebensprincipien, um die Idee des Lebens felbit,

noch nicht entschieden ift. Erft später fommt bie Frage, burch welche Mittel diese Idee im Leben realifiert werden kann, ob durch Monarchie oder Republik, oder durch Aristofratie, oder gar durch Abjolutismus, . . . für welchen letteren ich gar feine große Abneigung habe. Durch folche Trennung ber Frage fann man auch die Bedenklichkeiten der Cenfur beschwichtigen; denn Diskuffion über das reli= giöse Princip und Moral kann nicht verweigert werden, ohne die ganze protestantische Dentfreiheit und Beurtheilungsfreiheit zu annullieren; hier bekömmt man die Zustimmung der Philister . . . Sie verstehen mich, ich sage das religiöse Princip und Moral, obgleich Beibes Speck und Schweinefleisch ift, Eins und Dasselbe. Die Moral ift nur cine in die Sitten übergegangene Religion (Sitt= lichkeit). Ift aber die Religion der Vergangenheit verfault, so wird auch die Moral ftinkicht. Wir wollen eine gefunde Religion, bamit die Sitten wieder gesunden, damit sie besser basiert werden als jett, wo fie nur Unglauben und abgeftandene Beuchelei zur Bafis haben."

Die von Heine selbst getroffene Anordnung ber französischen Ausgabe des Buches "Über Deutsch= land" ist von mir fast unverändert beibehalten wors den. Nur habe ich dem letten Abschnitt des dritten

Buches ber "Romantischen Schule," welcher bie Borrede zur erften Auflage der frangösischen Ausgabe bildete, ben Plat gelaffen, den er in der bi8= herigen beutschen Ausgabe einnahm. Ferner habe ich ben "Geftandniffen," welche ber neuesten französischen Ausgabe bes Buches als Nachwort bienen, aus inneren und äußeren Gründen eine andere Stelle angewiesen. Der fiebente Band ber vorliegenden Befammtausgabe wäre nämlich im Berhält= nis zu den übrigen Banden zu ftart geworden, hatte ich ihm die "Geständnisse" angefügt; - wichtiger indefs war mir ber innere Grund, dafs jener Auffat, der feiner Abfaffungszeit und feinem Inhalte nach den Endabschluss der literarischen Thätigkeit des Dichters bildet, einen viel geeigneteren Plat im letten Band ber profaischen Schriften gu finden fcien. Die Auslaffungen und Milderungen einzelner Stellen, von denen Seine in der Borrede gur franzöfischen Ausgabe fpricht, find endlich viel zu unwesent= licher Natur, als dass zu ihrer Würdigung eine gleichzeitige oder gar vorherige Lefture der "Geftand= uiffe" erforderlich mare.

Die Abhandlung "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland," welche zuerst in

frangösischer Sprache unter bem Titel "De l'Allemagne depuis Luther" in ber Revue des deux mondes v. 1. März, 15. November und 15. De= cember 1834 veröffentlicht ward, erschien bald darauf (zu Anfang des Jahres 1835) in deutscher Ausgabe als zweiter Band des "Salon," - jedoch in jo willfürlich verftümmelter und verfürzter Beftalt, bass mindestens die patriotische Tendenz des Buches ganglich verloren ging. Bei ber zweiten Unflage, im Jahre 1852, wurden die beträchtlichsten Lücken von dem Verfasser nach der französischen Version ergänzt, da Heine des Glaubens war, daß sein früher nach Hamburg gesandtes Driginal= manuffript bei dem großen Brande der Stadt im Jahre 1842 verloren gegangen. Letteres hat sich indess unter den wenigen damals geretteten Bapieren des Berlegers wiedergefunden, und ift bei Beraustaltung der vorliegenden Ausgabe Behufs weiterer Ergänzungen benutt worden.

Diese Ergänzungen aus dem Originalmanussfript sind folgende:

- S. 117 Ja, es ist bort bass auch Deutsche biese Blätter lefen.
- S. 134 Nicht bloß die römischen zur Unsterbrückung der Bölker.
  - S. 134 den fieben Blutfaufern,

- E. 135 denn fie miffen, wir lieben biefes Gift.
- S. 135 Da ist wahrlich nicht mehr die Rede davon wird der alten Schmach entlastet.
- S. 138 Die politische Revolution S. 139 geschöpft haben.
- S. 140 Er erhält sich bort nur wie so manches Andere.
- S. 154 Sobald die Religion feine Riesen aufrecht erhalten.
- S. 167 In der Trübnis der Gegenwart die Sonne aus dem Morgenroth."
- S. 193 Wie ich höre, beschäftigt sich S. 194 nütliches wie wichtiges Buch.
- S. 198 und vernichtet werden die übrigen Lufts gebilde ber Deisten.
- S. 244 Lasst uns wieder von Philosophie reben!
- S. 266 und Das ist sein schönstes Ber-

Aus den französischen Ausgaben habe ich außers dem noch ergänzt:

- S. 85 verrätherisch
- S. 94 und vielleicht zu ähnlichen Kämpfen gebrauchen wir nächstens die alten geharnischten Borte:

S. 207 Wie es in Frankreich Leute gab, welche behaupteten, daß Robespierre nur ein Agent Bitt's sei,

S. 261 eine gewiffe Tugend,

Zur bequemeren Vergleichung find vom vorliegenden fünften Bande an die Abweichungen der
französischen Ausgaben sämmtlich gleich unter dem Text, statt im Vorworte, aufgeführt. — Die in der neuesten französischen Ausgabe aus Milderungsgründen gestrichenen oder veränderten Stellen sinden sich einzig auf S. 43, 200—202 und 203. Außerdem hat nur die Anspielung auf Victor Cousin, S. 261—262, eine wesentliche Umänderung erlitten.





## Über Dentschland.



#### Vorrede

jur französischen Ausgabe des Buches "Über Deutschland."

Der beschränkte Raum einer Borrede würde mir nicht gestatten, hier alles Das aussührlich zu berichten, was ich gleich Anfangs dem Publikum mittheilen möchte. Ich habe es daher vorgezogen, diese Geständnisse des Berkassers in dem letzten Theil meines Berkes als ein Ganzes darzubieten\*), und ich gestehe sogar, dass der liebe Leser wohl daran thäte, seine Lestüre mit diesem letzten Theil zu beginnen. Das ist ein wichtiger Rath. Diesenigen, welche zufällig die erste Ausgabe meines Buches kennen, werden auf den ersten Blick wahrnehmen, dass die neue Ausgabe um mehr als die Hälfte erweitert,

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Borwort bes herausgebers jum vorliegenben Banbe. Der herausgeber.

und dass eine große Anzahl von Stellen darin gestrichen worden, so dass dies Buch "über Deutschsland" ein ganz anderes Aussehn gewonnen hat und nicht mehr dasselbe Buch ist.

In mehreren neuen Abschnitten, die ich hingugefügt, besonders in denjenigen, welche den ganzen zweiten Theil bilden, habe ich mir die Aufgabe ge= stellt, den Augen des frangösischen Bublifums die geheimsten und nationalsten Besitzthümer des beutichen Bolfes zu entschleiern, in welchen fich, fo zu fagen, sein ganzes trämmerisches und zugleich ftarkes Gemüth ausspricht. Ich rede von jenen Traditionen und Sagen, die im Munde der armen Leute fortleben, und von denen die besten und originellsten niemals aufgezeichnet worden sind. Ich theile hier mehr als eine berfelben mit, die ich felbst am Berd niederer Hütten gesammelt, wo irgend ein herum= ftreichender Bettler, irgend eine alte und blinde Groß= mutter fie erzählten; aber den geheimnisvoll felt= jamen Wiederschein, welchen die flackernden Afte manchmal auf das Gesicht des Erzählers marfen, und das Herzklopfen der Zuhörer, welche ihm mit feierlicher Stille lauschten, vermochte ich nicht wiederzugeben, und diese ländlichen, fast barbarischen Erzählungen entbehren dadurch ihres wunderbarften heimatlichen Zaubers.

Ich enthalte mich jeder Bemerkung in Betreff der Austassungen, welche mein Buch erfahren hat. Ich habe so wenigstens die Gefahr vermieden, mich eines Mangels an Takt schuldig zu machen. Ich habe bittere Auskälle unterdrückt, welche einstmals einer jugendlichen und ungerechten Malice entstossen, und ich habe es ebenso mit den huldigenden Zuseignungsworten\*) gemacht, die heut zu Tage ein

## An Prosper Enfantin in Agypten.

Gie haben gewünscht, ben Fortschritt ber Ibeen in Deutschland mahrend ber jüngsten Zeit und bie Beziehungen tennen zu lernen, in welchen bie geistige Bewegung bieses Landes zu ber Synthese ber Dottrin fieht.

3ch banke Ihnen für bie Chre, bie Sie mir erzeigt haben, indem Sie mich ersuchten, Ihnen über bies Thema Auskunft zu geben, und es freut mich, baß ich biese Gelegen-heit finde, über ben Raum weg mit Ihnen zu verkehren.

Gestatten Sie mir, Ihnen bies Buch barzubieten; ich möchte glauben, baß es bem Bebürfnis Ihres Denfens zu entsprechen vermag. Wie Dem auch sei, ich bitte Sie, es als ein Zeugnis achtungsvoller Sympathie annehmen zu wollen.

#### Beinrich Beine.

über bie sonstigen Austaffungen vergleiche man bas Borwort bes Gerausgebers zum vorliegenben Banbe.

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Die Widmung ber erften Ausgabe lautete:

Anadronismus fein würden, und beren unzeitgemäße Form namentlich jett eine Wirkung hervorbringen wurde, gang entgegengesett berjenigen, welche ber Berfaffer im Auge hatte, als die erfte Ausgabe feines Buches erschien. Zu jener Zeit war ber Name, welchem ich diese Hulbigungen darbrachte, fo zu fagen ein Schiboleth, und bezeichnete die fortgeschrittenste Bartei im Befreiungskampfe ber Menschheit, welche fo eben von den Bendarmen und Söflingen ber alten Gefellichaft niedergeschmet= tert worden war. Durch Begünstigung der Besiegten schleuderte ich ihren Gegnern eine ftolze Heraus= forderung zu, und ich bekannte offen meine Sompathien für die Märthrer, welche man damals beschimpfte, und in den Journalen wie in der Gefell= schaft erbarmungslos schmähte. Ich fürchtete nicht, mich der Lächerlichkeit auszusetzen, mit welcher ihre gute Sache, wie fich nicht leugnen läfft, ein wenig behaftet war. Die Dinge haben fich feitdem geanbert; die Märthrer von chemals werden jett weder verhöhnt noch verfolgt, sie tragen nicht mehr bas Areuz, wenn es nicht etwa von ungefähr das Areuz der Chrenlegion ift; fie durchlaufen nicht mehr barfüßig die Büften Arabiens, um dort das freie Beib zu suchen - diese Befreier vom Gattenjoch, diese Berbrecher ber chelichen Bande haben fich bei ihrer

Rückfehr aus dem Drient verheirathet und find bie unerschrockensten Cheliebhaber (épouseurs) von der Welt geworden, und fie tragen Stiefel. Die meiften Diefer Martyrer fiten jest in ber Bolle; einige von ihnen find neugebackene Millionare, und mehr ale Einer ift zu der ehrenvollsten und einträglichsten Stellung gelangt - man reift fchnell mit ben Gifenbahnen. Diese chemaligen Apostel, welche von einem goldenen Zeitalter für die gange Menfcheit geträumt, haben fich damit begnügt, das filberne Zeitalter, die Herrichaft jenes Weld-Gottes (dieu-argent) fortgupflanzen, welcher der Bater und die Mutter von Allen und Allem ift - ce ift vielleicht berfelbe Gott, ben man mit den Worten gepredigt hat: Alles ist in ihm. Nichts ift außer ihm, ohne ihn ift Nichts. - Aber Das ift nicht ber Gott, welchen ber Schreiber diefer Zeilen verehrt, ich ziehe ihm fogar jenen armen Gott von Nazareth vor, der keinen Seller befaß, und ber Gott der Bettler und Leidenden war. Da ich ein wenig zu dieser letzten Klasse gehöre, würde ich einen Alft großer Thorheit begehen, wenn ich durch veraltete Komplimente die hochmüthigen Sieger, die Glücklichen des Tages lobpreifen wollte, die ihrer wohl entrathen fonnen.

Ich kann nicht eindringlich genng hervorheben, bafe ich nicht die Absicht gehabt, ein vollständiges

Bild von Deutschland zu liefern. Ich wollte nur an verschiedenen Stellen den Schleier lüpfen, welcher dies geheimnisvolle Land bedeckt: und wenn der Lefer nicht Alles geschen ober nur einen kleinen Theil geschen hat, so hat er wenigstens diesen fleinen Theil in seiner natürlichen Wahrheit gesehen, während er sich nur sehr dürftig oder gar nicht durch die Bücher unterrichten wird, in denen man ihm die vollständigste Belehrung verspricht, und die schließlich Richts als eine trochne und unfruchtbare, wenn schon richtige und gewissenhafte, Aufzählung und Nomenklatur geben. Was die deutsche Literatur betrifft, so umfasst mein Buch nur die Weschichte ber sogenannten romantischen Schule, und indem ich mir vornahm, die genaueste Nachricht über die Schriftsteller zu geben, welche zu dieser gehören, war ich genöthigt, von ihnen ausführlicher zu reden, als ich es von deutschen Dichtern höheren Ranges gethan habe, die mit weit größerem Talente begabt, aber feine Mitglieder der romantischen Schule find. Ich habe sogar mehrere große Schriftsteller mit Stillschweigen übergangen, die man bisweilen zu den Anhängern diefer Schule gählt, die aber nach meiner Meinung keinesweges bazu gehören, wie 3. B. Heinrich von Rleist und meine verstorbenen Freunde Rarl Immermann und Chriftian Grabbe,

alle Drei Männer von großem Benie. Gie find Ricfen, wenn man fie mit jenen Schriftstellern ber romantischen Schule vergleicht, von denen ich in meinem Buche gesprochen, und sie können ohne Widerrede als die ausgezeichnetsten Dichter Dentich= lands während der Goethe'schen Beriode betrachtet werden. Bedenfalls find fie feither nicht übertroffen worden, obgleich das deutsche Theater der Wegen= wart zwei Dichter von seltenstem Berdienst in der Berfon meiner Freunde Friedrich Hebbel, Berfaffer der "Budith," und Allfred Meigner, Berfaffer der Tragodie "Das Weib des Urias," besitzt. Der Erstere ift ein Beistesverwandter Rleist's und Grabbe's, und ein banaler Kritifer vermöchte nicht sein Benie zu würdigen; der Andere, Alfred Meigner, ift dem Berftandnis der Maffen weit zugänglicher, fein Bublifum ift größer; er ift ein leidenschafter= fülltes Gemüth, und ich bin überzeugt, dass es ihm gelingen wird, sich einst die Popularität Friedrich Schiller's zu erobern, beffen prafumtiver Erbe er in Deutschland ift.

Ich habe so eben bemerkt, bas ich in meinem Buche von mehreren unserer großen beutschen Dichter nicht habe reden können, weil sie in den Rahmen meiner Schrift nicht passten, die ausschließlich der romantischen Schule gewidmet war. Unter diesen

großen Dichtern befinden fich auch einige Iprifche Dichter, welche fich durch die Richtung ihres mit Romantik getränkten Beiftes ber genannten Schule nähern. Auch nennt man fie irrthumlicher Beife zuweilen Romantifer. Bu biefer Bahl gehören Bier, beren Talent bem unferer größten Dichter gleich= fommt: ce find: mein verstorbener Freund Adel= bert von Chamisso, von Geburt ein Frangofe; ferner ber treffliche Friedrich Rudert, beffen Phantafie von einer üppigen, orientalischen Fülle ift; ber Dritte ift mein Freund ber Graf Auersperg, bekannt unter bem Namen Anaftafins Grun, ein Inrischer Dichter, der sehr reich, fast allzu reich an Bilbern ift und eine große und cole Geele befitt; endlich der Bierte, Zulentaufgetretene ift Ferbinand Freiligrath, ein Talent erften Ranges, ein fräftiger Roloritmaler und begabt mit einer großen Originalität.

In einem anderen Werke, das ich noch zu vollenden hoffe, werde ich Gelegenheit haben, aussführlich von vielen deutschen Schriftstellern zu reden, die meine Zeitgenoffen gewesen sind, und von denen ich in meinem Buch "über Teutschland" keinen Bericht gegeben. Ich werde dann reichlich die Lücken dieses letzteren Werkes ausfüllen, und ich stehe dafür ein, daß weder das Publifum, noch die Schriftsteller,

mit welchen ich mich jetzt nicht habe beschäftigen tönnen, Etwas babei verloren haben sollen, bass sie gewartet.

Paris, den 15. Januar 1855.

Beinrich Seine.

Aus ber Borrebe zur ersten Auflage ber französischen Ausgabe.

In den ersten drei Abschnitten dieses Buches habe ich ziemlich ausführlich von den Kämpfen zwischen der Religion und Philosophie in Deutschstand geredet; ich hatte jene geistige Revolution meines Vaterlandes zu erklären, über welche Frau von Stasel ihrerseits so viele Irrthümer in Franksreich verbreitet hat. Ich erkläre es offen: ich hatte das Buch dieser Großmutter der Doktrinäre fortwährend im Auge, und in berichtigender Absicht habe ich dem meinigen denselben Titel: "Über Deutschland" ertheilt.

Paris, den 8. April 1835.

Beinrich Seine.



Bur

Geschichte der Religion

แแบ

Philosophie

in

Deutschland.

(1834.)

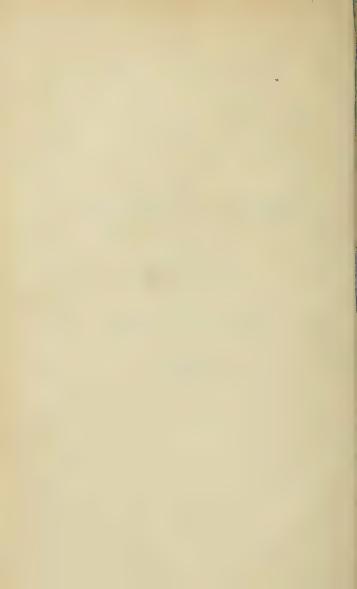

## Porrede jur erften Auflage.

Ich muss ben beutschen Leser barauf besonders aufmerksam machen, dass diese Blätter ursprünglich für eine französische Zeitschrift, die Revue des deux mondes, und zu einem bestimmten Zeitzweck abgessasst worden. Sie gehören nämlich zu einer Übersichan deutscher Geistesvorgänge, wovon ich bereits früher dem französischen Publikum einige Theile vorgelegt, und die auch in deutscher Sprache als Beiträge "zur Geschichte der neueren schönen Litesratur in Deutschland" erschienen sind \*). Die Unssorderungen der periodischen Presse, Übelstände in der Ökonomie derselben, Mangel an wissenschafts

<sup>\*)</sup> Bgl. Betreffs biefer und ber nachsolgenden Angaben bas Borwort bes Herausgebers jum vorliegenden Bande. Der Berausgeber.

lichen Hilfsmitteln, französische Unzulänglichkeiten, ein neulich in Deutschland promulgiertes Geseth über ausländische Drucke, welches nur auf mich seine Anwendung fand, und bergleichen Hemmungen mehr erlaubten mir nicht, die verschiedenen Theile jener Überschau in chronologischer Reihenfolge und unter einem Gesammttitel mitzutheilen. Das gegenwärtige Buch, trotz seiner inneren Einheit und seiner äußerslichen Geschlossenheit, ist also nur das Fragment eines größeren Ganzen.

Ich gruße die Heimath mit dem freundlichsten Gruße. —

Geschrieben zu Paris, im Monat December 1834.

Heinrich Heine.

## Vorrede gur zweiten Auflage.

Als die erfte Auflage diefes Buches die Preffe verließ, und ich ein Exemplar beffelben zur Sand nahm, erschraf ich nicht wenig ob den Berftumme= lungen, beren Spur sich überall kund gab. Sier fehlte ein Beiwort, bort ein Zwischensat, gange Stellen waren ausgelaffen, ohne Rücfficht auf die ilbergange, fo dafe nicht bloß ber Ginn, fondern manchmal die Gefinnung felbst verschwand. Biel mehr die Furcht Cafar's, ale die Furcht Gottes, leitete die Sand bei diefen Berftummelungen, und während fie alles politisch Berfängliche ängftlich ausmerzte, verschonte fie felbst bas Bedenklichste, bas auf Religion Bezug hatte. Go ging die eigent= liche Tendenz dieses Buches, welche eine patriotisch= bemofratische mar, verloren, und unheimlich starrte mir baraus ein gang frember Beift entgegen, welcher

an scholastischetheologische Klopffechtereien erinnert, und meinem humanistische toleranten Naturell tief zuwider ist.

Ich schmeichelte mir Unfangs mit der hoffnung. dass ich bei einem zweiten Abdruck die Lakunen biefes Buches wieder ausfüllen fonne; boch feine Restauration der Art ift jett möglich, da bei dem großen Brand zu hamburg das Original=Manu= ffript im Saufe meines Berlegers verloren gegangen \*). Mein Gedächtnis ist zu schwach, als dass ich aus ber Erinnerung nachhelfen könnte, und außerdem burfte eine genaue Durchsicht des Buches mir wegen des Zuftandes meiner Augen nicht er= laubt fein. Ich begnüge mich damit, dass ich nach ber frangösischen Berfion, welche früher als die beutsche gedruckt worden, einige der größern aus= gelaffenen Stellen aus bem Frangofifchen guruckübersete und interfaliere. Gine dieser Stellen, welche in unzähligen frangösischen Blättern abgedruckt, dis= kutiert und auch in der vorjährigen französischen Deputiertenkammer bon einem ber größten Staat8= männer der Frangosen, dem Grafen Molé, besproden worden, ift am Ende biefer neuen Ausgabe

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Dasselbe hat sich später wiedergefunden, und ift bei Beranstaltung der vorliegenden Ausgabe benutt worden.

befindlich und mag zeigen, welche Bewandtnis es hat mit ber Berkleinerung und Berabsetung Deutsch= lands, beren ich mich, wie gewiffe ehrliche Leute versicherten, dem Auslande gegenüber schuldig gemacht haben foll. Außerte ich mich in meinem Un muth über das alte, officielle Deutschland, das verschimmelte Philisterland, - bas aber feinen Goliath, feinen einzigen großen Mann hervorgebracht hat, fo muffte man Das, mas ich fagte, fo barzuftellen, als fei hier die Rede von dem wirklichen Deutsch= land, dem großen, geheimnisvollen, fo zu fagen anonymen Deutschland des deutschen Bolfes, des ichlafenden Souveranen, mit beffen Scepter und Krone die Meerkaten spielen. Solche Infinuation ward den chrlichen Leuten noch dadurch erleichtert, daß jede Rundgabe meiner mahren Besinnung mir während einer langen Periode ichier unmöglich war, befonders zur Zeit als die Bundestagsbefrete gegen bas "junge Deutschland" erschienen, welche haupt= sächlich gegen mich gerichtet waren und mich in eine exceptionell gebundene Lage brachten, die unerhört in den Unnalen der Prefefnechtschaft. 218 ich fpater= hin den Maulforb etwas lüften konnte, blieben doch die Gedanken noch gefnebelt.

Das vorliegende Buch ift Fragment, und foll auch Fragment bleiben. Ehrlich gestanden, es wäre

mir lieb, wenn ich bas Buch gang ungedruckt laffen fonnte. Es haben fich nämlich feit bem Erscheis nen beffelben meine Ansichten über manche Dinge. befonders über göttliche Dinge, bedenklich geandert, und Manches, was ich behauptete, widerspricht jest meiner beffern Überzeugung. Aber ber Pfeil gehört nicht mehr dem Schützen, sobald er von der Sehne bes Bogens fortfliegt, und bas Wort gehört nicht mehr dem Sprecher, sobald es seiner Lippe ent= iprungen und gar durch die Breffe vervielfältigt worden. Außerdem würden fremde Befugniffe mir mit zwingendem Ginfpruch entgegentreten, wenn ich biefes Buch ungebruckt ließe und meinen Befammt= werken entzöge. Ich könnte zwar, wie manche Schriftsteller in folchen Fällen thun, zu einer Milberung ber Ausbrücke, zu Berhüllungen durch Phrafe meine Zuflucht nehmen; aber ich haffe im Grund meiner Seele die zweidentigen Worte, die heuchleri= ichen Blumen, die feigen Feigenblätter. Ginem ehrlichen Manne bleibt aber unter allen Umftanden bas unveräußerliche Recht, seinen Irrthum offen zu gestehen, und ich will es ohne Schen hier ausüben. Ich befenne daher unumwunden, dass Alles, was in diesem Buche namentlich auf die große Gottesfrage Bezug hat, eben fo falfch wie unbefonnen ift. Ebenso unbefonnen wie falsch ift die

Behauptung, die ich ber Schule nachsprach, bafe ber Deismus in der Theorie zu Grunde gerichtet sei und fich nur noch in der Erscheinungswelt fümmer= lich hinfriste. Nein, ce ist nicht wahr, dass die Bernunftfritif, welche die Beweisthümer für das Dafein Gottes, wie wir dieselben feit Aufelm von Canterburn fennen, gernichtet hat, auch dem Dafein Gottes felber ein Ende gemacht habe. Der Deis= mus lebt, lebt fein lebendigstes Leben, er ift nicht todt, und am allerwenigsten hat ihn die neueste deutsche Philosophie getödtet. Diese spinnwebige Berliner Dialektik fann keinen hund aus dem Ofen= ioch locken, fie kann keine Rate todten, wie viel weniger einen Gott. Ich habe ce am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen ist: sie bringt immer um, und die Leute bleiben babei am Leben. Der Thurhuter ber Begel'ichen Schule, der grimme Ruge, behauptete einst fteif und fest, oder vielmehr fest und fteif, dass er mich mit seinem Portierstock in den Hallischen Bahrbüchern\*) todt geschlagen habe, und doch zur selben Zeit ging ich

<sup>\*)</sup> Die betreffende Kritif über "Seinrich Seine und seine Beit" findet fich in erweiterter Aussührung abgedruckt in Arnold Ruge's "gesammelten Schriften," zweiter Band. Mannbeim, J. B. Grobe. 1846.

umher auf ben Boulevards von Paris, frlsch und gesund und unsterblicher als je. Der arme, brave Ruge! er selber konnte sich später nicht des ehrslichsten Lachens enthalten, als ich ihm hier in Paris das Geständnis machte, dass ich die fürchterlichen Todtschlagblätter, die Hallischen Sahrbücher, nie zu Gesicht bekommen hatte, und sowohl meine vollen rothen Backen als auch der gute Appetit, womit ich Austern schluckte, überzeugten ihn, wie wenig mir der Name einer Leiche gebührte. In der That, ich war damals noch gesund und feist, ich stand im Zenith meines Fettes, und war so übermüthig wie der König Nebukadnezar vor seinem Sturze.

Ach! einige Jahre später ist eine leibliche und geistige Veränderung eingetreten. Wie oft seitdem denke ich an die Geschichte dieses babhlonischen Königs, der sich selbst für den lieben Gott hielt, aber von der Höhe seines Dünkels erbärmlich hersabstürzte, wie ein Thier am Boden kroch und Gras af — (es wird wohl Salat gewesen sein). In dem prachtvoll grandiosen Buch Daniel steht diese Legende, die ich nicht bloß dem guten Ruge, sondern auch meinem noch viel verstocktern Freunde Marx, ja auch den Herren Feuerbach, Daumer, Brund Bauer, Hengstenberg und wie sie sonst heißen mögen, diese gottlosen Selbstgötter, zur erbaulichen Behers

zigung empfehle. Es ftehen überhaupt noch viele schone und merkwürdige Erzählungen in ber Bibel, bie ihrer Beachtung werth waren, z. B. gleich im Anfang die Geschichte von dem verbotenen Baume im Baradicse und von der Schlange, der fleinen Privatdocentin, die ichon fechstaufend Jahre vor Hegel's Geburt die ganze Begel'sche Philosophie vortrug. Diefer Blauftrumpf ohne Fuge zeigt fehr scharffinnig, wie das Absolute in der Identität von Sein und Wiffen besteht, wie der Mensch zum Gotte werde durch die Erkenntnis, oder, mas Dasfelbe ift, wie Gott im Menschen zum Bewufftfein feiner felbst gelange. - Diese Formel ift nicht fo flar wie die ursprünglichen Worte: Wenn ihr vom Baume ber Erkenntnis genoffen, werdet ihr wie Gott fein! Frau Eva verftand von ber gangen Demonstration nur das Gine, dass die Frucht verboten fei, und weil fie verboten, af fie bavon, die gute Frau. Aber faum hatte fie von dem lodenden Apfel gegeffen, so verlor sie ihre Unschuld, ihre naive Unmittelbarkeit, sie fand, bafe fie viel zu nackend fei für eine Berfon von ihrem Stande, die Stamm-Mutter fo vieler fünftigen Raifer und Ronige, und fie verlangte ein Rleid. Freilich nur ein Rleid von Feigenblättern, weil bamals noch feine Inoner Seidenfabrifanten geboren maren, und weil es auch im Paradiese noch keine Putzmacherinnen und Modehändlerinnen gab — o Paradies! Sonsberbar, sowie das Weib zum denkenden Selbstbewusstsein kommt, ist ihr erster Gedanke ein neues Kleid! Auch diese biblische Geschichte, zumal die Rede der Schlange, kommt mir nicht aus dem Sinn, und ich möchte sie als Motto diesem Buche voranssehn, in derselben Weise, wie man oft vor fürstlichen Gärten eine Tafel sieht mit der warnenden Ausschrift: Hier liegen Fußangeln und Selbstschüsse.

Ich habe mich bereits in meinem jüngsten Buche, im "Romancero"\*), über die Umwandlung ausgesprochen, welche in Bezug auf göttliche Dinge in meinem Geiste stattgesunden. Es sind seitdem mit christlicher Zudringlichkeit sehr viele Anfragen an mich ergangen, auf welchem Wege die bessere Erleuchtung über mich gekommen. Fromme Seelen scheinen darnach zu lechzen, daß ich ihnen irgend ein Mirakel aufbinde, und sie möchten gerne wissen, ob ich nicht wie Saulus ein Licht erblickte auf dem Wege nach Damaskus, oder ob ich nicht wie Baslaam, der Sohn Beor's, einen stätigen Esel ges

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Radmort Beine's jum "Romancero" und bie fpateren "Geftanbuiffe."

ritten, ber plötlich ben Mund aufthat und zu fprechen begann wie ein Menfch? Rein, ihr glaubigen Gemüther, ich reifte niemals nach Damastus, ich weiß Nichts von Damastus, als daß jungft die bortigen Buden beschuldigt worden, fie fragen alte Rapuginer, und ber Name ber Stadt mare mir vielleicht ganz unbekannt, hätte ich nicht das Sohe Lied gelesen, wo der Ronig Salomo die Rafe feiner Beliebten mit einem Thurm vergleicht, der gen Damastus schaut. Much fah ich nie einen Gfel, nämlich keinen vierfüßigen, der wie ein Mensch ge= sprochen hätte, während ich Menschen genug traf, die jedesmal, wenn sie den Mund aufthaten, wie Efel sprachen. In der That, weder eine Bision, noch eine feraphitische Bergudung, noch eine Stimme bom himmel, auch fein merkwürdiger Traum ober fonft ein Bundersput brachte mich auf den Weg des Beile, und ich verdante meine Erleuchtung gang einfach ber Lefture eines Buches - Eines Buches? Ba, und es ift ein altes, schlichtes Buch, bescheiden wie die Natur, auch natürlich wie diese; ein Buch, das werkeltägig und anspruchslos aussicht, wie die Sonne, die une warmt, wie bas Brot, bas uns nährt; ein Buch, das fo traulich, fo fegnend gütig uns anblickt wie eine alte Grofmutter, die auch täglich in dem Buche lieft, mit den lieben, beben-

ben Lippen, und mit der Brille auf ber Rafe - und biefes Buch heißt auch gang furzweg bas Buch, die Bibel. Mit Fug nennt man diese auch die heilige Schrift; wer seinen Gott verloren hat, Der kann ihn in diesem Buche wiederfinden, und wer ihn nie gekannt, Dem weht hier entgegen der Odem des göttlichen Wortes. Die Buben, welche fich auf Roftbarkeiten verfteben, wussten sehr gut, mas sie thaten, als sie bei dem Brande des zweiten Tempels die goldenen und filbernen Opfergeschirre, die Leuchter und Lampen, jogar den hohenpriefterlichen Bruftlat mit den großen Edelsteinen im Stich ließen, und nur die Bibel retteten. Diese mar der mahre Tempelschat, und derselbe ward, Gottlob! nicht ein Raub der Flammen oder des Titus Bespasianus, des Bosewichts, der ein so schlechtes Ende genommen, wie die Rabbiner erzählen. Ein judischer Priester, der zweihundert Bahr' vor dem Brand des zweiten Tempels, mahrend der Glanzperiode des Ptolemäers Philadelphus, gu Berusalem lebte und Josua Ben Siras Ben Eliezer hieß, hat in einer Gnomensammlung, De= ichalim, in Bezug auf die Bibel den Gedanken seiner Zeit ausgesprochen, und ich will seine schönen Worte hier mittheilen. Sie sind sacerdotal=feierlich und boch zugleich fo erquidend frifch, als waren fie

erft gestern einer lebenden Menschenbrust entquollen, und sie lauten, wie folgt:

"Dies Alles ist eben das Buch des Bundes, mit dem höchsten Gott gemacht, nämlich das Gesetz, welches Mose dem Hause Sakob zum Schatz besohlen hat. Daraus die Weisheit gestossen ist, wie das Wasser Pison, wenn es groß ist, und wie das Wasser Tigris, wenn es übergehet in Lenzen. Daraus der Verstand gestossen ist, wie der Euphraztes, wenn er groß ist, und wie der Fordan in der Ernte. Aus demselben ist hervorbrochen die Zucht, wie das Licht, und wie das Wasser Nilus im Herbst. Er ist nie gewesen, der es ausgesernt hätte, und wird nimmermehr werden, der es ausgründen möchte. Denn sein Sinn ist reicher weder kein Meer und sein Wort tieser denn kein Abgrund."

Gefdrieben gu Paris, im Wonnemond 1852.

Beinrich Beine.



Erftes Buch.

Deutschland bis Luther.



Die Franzosen glaubten in der letzten Zeit, zu einer Berständnis Deutschlands zu gelangen, wenn sie sich mit den Erzeugnissen unserer schönen Litezatur bekannt machten. Hierdurch haben sie sich aber aus dem Zustande gänzlicher Ignoranz nur erst zur Oberstächlichkeit erhoben. Denn die Erzeugnisse unserer schönen Literatur bleiben für sie nur stumme Blumen, der ganze deutsche Gedanke bleibt für sie ein unwirthliches Räthsel, so lange sie die Bedeutung der Religion und der Philosophic in Deutschsland nicht kennen.

Indem ich nun über diese beiden einige erläusternde Auskunft zu ertheilen suche, glaube ich ein nügliches Werk zu unternehmen. Dieses ist für mich keine leichte Aufgabe. Es gilt zunächst die Ausbrücke einer Schulsprache zu vermeiden, die den Franzosen gänzlich unbekannt ist. Und doch habe ich weder

bie Subtilitäten der Theologie, noch die der Metaphysik so tief ergründet, dass ich im Stande wäre, Dergleichen nach den Bedürfnissen des französischen Publikums ganz einfach und ganz kurz zu formuslieren. Ich werde daher nur von den großen Fragen handeln, die in der deutschen Gottesgelahrtheit und Weltweisheit zur Sprache gekommen, ich werde nur ihre sociale Wichtigkeit beleuchten, und immer werde ich die Beschränktheit meiner eigenen Verdeutlichungsmittel und das Fassungsvermögen des französischen Lesers berücksichtigen.

Große beutsche Philosophen, die etwa zufällig einen Blick in diese Blätter werfen, werden vornehm die Achseln zucken über den dürftigen Zuschnitt alles Dessen, was ich hier vordringe. Aber sie mögen gefälligst bedenken, daß das Wenige, was ich sage, ganz klar und beutlich ausgedrückt ist, während ihre eignen Werke zwar sehr gründlich, unermessbar gründslich, sehr tiefsinnig, stupend tiefsinnig, aber eben so unverständlich sind. Was helsen dem Volke die versichlossenen Kornkammern, wozu es keinen Schlüssel hat? Das Volk hungert nach Wissen und dankt mir für das Stücken Geistesbrot, das ich ehrlich mit ihm theise.

Ich glaube, es ift nicht Talentlofigfeit, was bie meiften deutschen Gelehrten davon abhält, über

Religion und Philosophie sich populär auszusprechen. Ich glaube, es ist Schen vor den Resultaten ihres eigenen Denkens, die sie nicht wagen dem Volke mitzutheilen. Ich, ich habe nicht diese Schen, denn ich din kein Gelehrter, ich selber din Volk. Ich din kein Gelehrter, ich selber din Volk. Ich din kein Gelehrter, ich gehöre nicht zu den siedenhundert Weisen Deutschlands. Ich stehe mit dem großen Haussen Volk die Wahrsheit durchgeschlüpft, und ist diese Wahrsheit dis zu mir gelangt, dann ist sie weit genug:

— ich schreibe sie mit hübschen Buchstaben auf Papier und gebe sie dem Setzer; Der setzt sie in Blei und giebt sie dem Drucker; Dieser druckt sie, und sie gehört dann der ganzen Welt.

Die Religion, deren wir uns in Deutschland erfreuen, ist das Christenthum. Ich werde also zu erzählen haben, was das Christenthum ist, wie es römischer Katholicismus geworden, wie aus diesem der Protestantismus, und aus dem Protestantismus die deutsche Philosophie hervorging.

Indem ich nun mit Besprechung der Religion beginne, bitte ich im Voraus alle frommen Seelen, sich bei Leibe nicht zu ängstigen\*). Fürchtet Nichts,

<sup>\*)</sup> In ber Revue des deux mondes findet fich, ftatt bes obigen, folgender Eingang:

fromme Seelen! Reine profanierenden Scherze jollen ener Dhr verlegen. Diefe find allenfalls noch nut-

"Indem ich es unternehme, von Deutschland und der beutschen Literatur zu reden, muß ich zuerst bei der Resigion verweisen, um ein besseres Verständnis dieser Literatur anzubahnen. Nicht nur in der Vergangenheit hat die Resigion die Form und Nichtung unseres socialen und politischen Lebens bestimmt, sondern auch auf die Gegenwart übt sie noch den erheblichsten Sinsluße. Ich muße daher vom Christenthum im Allgemeinen und insbesondere vom Protestantismus reden, ich werde sodann zeigen, wie unsere ganze hentige Literatur, Wissenschaften und Künste, daraus hervorgegangen."

In ben fpateren frangofifden Musgaben lautet ber Gin- gang, wie folgt:

"Nachdem ich lange Zeit hindurch mich bemüht habe, Frantreich in Deutschland verständlich zu machen, jene nationalen Borurtheile zu zerstören, welche die Despoten so gut zu ihrem Bortheil auszubeuten wissen, unternehme ich heut eine ähnliche und nicht minder nützliche Arbeit, indem ich Deutschland den Franzosen erkläre.

"Die Borfehung, welche mich zu bieser Aufgabe berufen hat, wird mir auch die nöthige Erleuchtung geben. Ich vollsbringe ein Werk, das beiben Ländern zu Statten kommt, und ich habe vollen Glauben an meine Sendung.

"Bisher herrschte in Frankreich bie vollständigste Ignorang in Betreff der geistigen Zustände Deutschlands, eine Ignoranz, die in Kriegszeiten höchst verderblich ward. heut zu Tage bagegen verbreiten sich ein halbwissen, eine irrthumliche Auffassung bes beutschen Geistes, eine Konfusion altbeutscher tich in Deutschland, wo ce gilt, die Macht der Religion für den Augenblick zu neutralisieren. Bir sind nämlich dort in derselben Lage wie ihr vor der Revolution, als das Christenthum im untrennbarsten Bündnisse stand mit dem alten Regime. Dieses konnte nicht zerstört werden, so lange noch jenes seinen Einfluss übte auf die Menge. Voltaire

Dottrinen, welche in Friebenszeiten furchtbar und hochft ge- fabrtich find.

"Die meisten Franzesen bitbeten fich ein, um ben beutschen Gebanten zu verstehen, genüge es, sich mit ben Meisterwerten ber beutschen Kunft bekannt zu machen; aber bie Kunst ift nur eine Seite bieses Gebantens, und auch biese lässt sich nur verstehen, wenn bie beiben anderen Seiten bes beutschen Gebantens, bie ber Religion und ber Philosophie, uns bekannt sind.

"Nur aus ber Geschichte ber von Luther verkindeten religiösen Resorm kann man ersahren, wie sich die Philosophie bei uns zu entwickeln vermocht, und nur durch eine aussührtiche Darlegung unserer philosophischen Spsieme wird man in den Stand gesetzt, jene große literarische Revolution zu würzbigen, welche mit der Theorie, mit den Grundsätzen einer neuen Kritit begann, und die von euch so sehr bewunderte Romantit hervorries. Ihr habt Blumen bewundert, deren Burzeln ihr so wenig kanntet wie ihre symbolische Sprache. Ihr habt nur die Hufte eingeathmet.

"Um ben beutschen Gebanken zu entschleiern, muß ich also zuerst von ber Religion sprechen. Diese Religion ist bas Christenthum." Der Berandgeber. musste sein scharfes Gelächter erheben, ehe Samson sein Beil fallen lassen konnte. Jedoch wie durch dieses Beil, so wurde auch durch jenes Lachen im Grunde Nichts bewiesen, sondern nur bewirkt. Boltaire hat nur den Leib des Christenthums verletzen können. Alle seine Späße, die aus der Kirchengeschichte geschöpft, alle seine Wițe über Dogmatik und Kultus, über die Bibel, dieses heiligste Buch der Menscheit, über die Jungfrau Maria, diese schönste Blume der Poesie, das ganze Distionär philosophischer Pseile, das er gegen Klerus und Briesterschaft losschoss, verletzte nur den sterblichen Leib des Christenthums, nicht dessen immeres Wesen, nicht dessen tieseren Geist, nicht dessen ewige Seele.

Denn das Christenthum ist eine Idee, und als solche unzerstörbar und unsterblich, wie jede Idee. Was ist aber diese Idee?

Eben weil man diese Ibee noch nicht klar besgriffen und Außerlichkeiten für die Hauptsache geshalten hat, giebt es noch keine Geschichte des Christenthums. Zwei entgegengesetze Parteien schreiben die Kirchengeschichte und widersprechen sich beständig, boch die eine eben so wenig wie die andere wird jemals bestimmt aussagen, was eigentlich jene Ibee ist, die dem Christenthum als Mittelpunkt dient, die sich in dessen Symbolik, im Dogma, wie im

Rultus, und in beffen ganger Beschichte zu offenbaren strebt, und im wirklichen Leben der christlichen Bolfer manifestirt hat. Weder Baronius, der tatholische Kardinal, noch der protestantische Hofrath Schröch entdect uns, was eigentlich jene 3dee war. Und wenn ihr alle Folianten der Mansischen Conciliensammlung, des Affemannischen Rober der Li= turgien und die gange Historia ecclesiastica von Sacarelli durchblättert, werdet ihr boch nicht ein= feben, was eigentlich die Idee des Chriftenthums war. Bas feht ihr benn in den Sistorien ber orientalischen und der occidentalischen Kirchen? In iener, der orientalischen Rirchengeschichte, seht ihr Nichts als dogmatische Spikfindigkeiten, mo sich die altgriechische Sophistit wieder fundgiebt; in diefer. in der occidentalischen Kirchengeschichte, seht ihr Nichts ale disciplinarische, die firchlichen Interessen betreffende Zwiste, wobei die altrömische Rechtskasuistik und Regierungstunft mit neuen Formeln und Zwangs= mitteln fich wieder geltend machen. In der That, wie man in Ronftantinopel über ben Logos ftritt, so stritt man in Rom über das Berhältnis der weltlichen zur geiftlichen Macht; und wie etwa bort über opovoios, so befehdete man sich hier über Inveftitur. Aber die byzantinischen Fragen: ob der Logos dem Gott-Bater ouovoios fei? ob Maria

Bottaebärerin heißen foll ober Menschengebärerin? ob Chriftus in Ermangelung ber Speife hungern muffte, ober nur befswegen hungerte, weil er hun= gern wollte? alle diese Fragen haben im Sinterarund lauter Hofintriquen, deren Löfung babon abhängt, was in den Gemächern des saeri palatii gezischelt und gefichert wird, ob z. B. Endoxia fällt ober Bulcheria; - benn biese Dame hafft ben Nestorins, den Berräther ihrer Liebeshändel, Bene hafft den Cyrillus, welchen Bulcheria beschützt, Alles bezieht sich zulest auf lauter Weiber= und Hämmling8= geflätsche, und im Dogma wird eigentlich ber Mann und im Manne eine Partei verfolgt ober befördert. Eben fo geht's im Occident; Rom wollte herrichen; "als seine Legionen gefallen, schickte es Dogmen in die Provinzen:" alle Glaubenszwiste hatten römische Usurpationen zum Grunde; es galt die Obergewalt bes römischen Bischofs zu fonfolidieren. Diefer war über eigentliche Glaubenspunkte immer fehr nachsichtig, spie aber Teuer und Flamme, sobald die Rechte der Kirche angegriffen wurden; er disputierte nicht Viel über die Personen in Chriftus, sondern über die Konsequenzen der Isidor'ichen Defretalen; er centralifierte feine Bewalt durch kanonisches Recht, Ginsetzung der Bischöfe, Herabwürdigung der fürstlichen Macht, Mönchsorden, Colibat u. f. w.

Aber war Dieses das Christenthum? Diffenbart sich uns aus der Lektüre dieser Geschichten die Idee des Christenthums? Was ist diese Idee?

Wie fich diese Idee hiftorisch gebildet und in ber Ericheinungswelt manifestiert, ließe sich wohl ichon in den erften Jahrhunderten nach Chrifti Beburt entdecken, wenn wir namentlich in der Geschichte ber Manichaer und ber Gnostifer vorurtheilsfrei nachforschen. Obaleich Eritere verketzert und Lettere verschrien sind und die Kirche sie verdammt hat, jo erhielt sich doch ihr Ginfluss auf bas Dogma, aus ihrer Enmbolik entwickelte fich die fatholische Runft, und ihre Dentweise durchdrang bas gange Leben der driftlichen Bölker. Die Manichaer find ihren letten Gründen nach nicht fehr verschieden von ben Gnoftifern. Die Lehre von den beiden Brincipien, dem guten und dem bojen, die fich befämpfen, ift Beiben eigen. Die Ginen, die Manichaer, erhielten diese Lehre aus der altversischen Religion, wo Ormuzd, das Licht, dem Ahriman, der Finfternis, feindlich entgegensett ift. Die Underen, die eigent= lichen Gnoftifer, glaubten vielmehr an die Bräeri= fteng bes guten Princips, und erflarten die Ent= stehung des bojen Princips durch Emanation, durch Generationen von Nonen, die, jemehr fie von ihrem Uriprung entfernt find, sich besto trüber verschlech=

tert. Nach Cerinthus war der Erschaffer unserer Welt keineswegs der höchste Gott, sondern nur eine Emanation Deffelben, Giner von den Nonen, ber cigentliche Demiurgos, ber allmählich ausgeartet ift. und jett als boses Princip dem aus dem höchsten Gott unmittelbar entsprungenen Logos, bem guten Princip, feindlich gegenüber ftehe. Diese gnoftische Weltansicht ift urindisch, und fie führte mit fich die Lehre von der Jufarnation Gottes, von der Abtödtung des Fleisches, vom geistigen Insichselbstversenken, sie gebar das ascetisch beschauliche Monchsleben, welches die reinfte Blüthe der driftlichen Idee. Diefe Idee hat sich in der Dogmatif nur fehr verworren und im Rultus nur fehr trübe aussprechen können. Doch feben wir überall die Lehre von den beiden Principien hervortreten; bem guten Chriftus fteht ber bose Satan entgegen; Die Welt des Beiftes wird durch Chriftus, die Welt der Materie durch Satan repräsentiert; Jenem gehört unsere Seele. Diesem unser Leib; und die ganze Erscheinungswelt, die Natur, ist demnach ursprünglich bose, und Satan, der Fürst der Finsternis, will uns damit ins Berberben locken, und es gilt allen finnlichen Freuden des Lebens zu entfagen, unfern Leib, das Lehn Satan's, zu peinigen, damit die Scele fich befto

herrlicher emporschwinge in den lichten Himmel, in bas strahlende Reich Christi.

Diese Weltausicht, die eigentliche Idee des Christenthums, hatte sich unglaublich schnell über das gange römische Reich verbreitet, wie eine aufteckende Rrantheit, das gange Mittelalter hindurch dauerten die Leiden, manchmal Fieberwuth, manchmal Abspannung, und wir Modernen fühlen noch immer Rrämpfe und Schwäche in ben Gliebern. Bit auch Mancher von une schon genesen, so fann er boch der allgemeinen Lazarethluft nicht entrinnen, und er fühlt fich unglücklich als der einzig Gefunde unter lanter Siechen. Ginft, wenn die Menschheit ihre völlige Gefundheit wieder erlangt, wenn der Friede zwischen Leib und Scele wieder hergestellt, und fie wieder in ursprünglicher Harmonie fich durchdringen, dann wird man den fünstlichen Sader, den das Chriftenthum zwischen beiben geftiftet, faum begreifen können. Die glücklichern und schöneren Benerationen, die, gezeugt durch freie Wahlumarmung, in einer Religion der Freude emporblühen, werden wehmüthig lächeln über ihre armen Vorfahren, die fich aller Benuffe biefer ichonen Erbe trubfinnig enthielten, und durch Abtödtung der warmen, farbigen Sinnlichkeit fast zu kalten Wespenftern ver= blichen find! Ba, ich sage es bestimmt, unsere Nach=

kommen werden ichoner und glücklicher fein als wir. Denn ich glaube an den Fortschritt, ich glaube, die Menschheit ift zur Glückseligkeit bestimmt, und ich hege also eine größere Meinung von der Gottheit als jene frommen Leute, die da mahnen, fie habe ben Menschen nur zum Leiden erschaffen. Schon hier auf Erben möchte ich burch bie Segnungen freier politischer und industrieller Inftitutionen jene Seligkeit etablieren, die nach der Meinung ber Frommen erst am jüngsten Tage im himmel stattfinden foll. Benes ift vielleicht eben fo wie Diefes eine thörichte Hoffnung, und es giebt feine Auferstehung der Menschheit, weder im politisch moralischen, noch im apostolisch fatholischen Sinne\*). Die Menschheit ist vielleicht zu ewigem Elend beftimmt, die Bolfer find vielleicht auf ewig verdammt, von Despoten zertreten, von den Spieggesellen Derfelben exploitiert, und von den Lakaien verhöhnt zu werden. Ach! in diesem Falle muffte man das Christeuthum, selbst wenn man es als Irrthum erfannt, bennoch zu erhalten suchen, man muffte in der Mönchstutte und barfuß durch Europa laufen, und die Richtigkeit aller irdischen Güter und Entfagung

<sup>\*) &</sup>quot;weber im politischen, noch im religiöfen Ginne," fieht in ber neuesten frangöfischen Ausgabe.

Der herausgeber.

predigen, und den gegeißelten und verspotteten Mensichen das tröftende Krucifix vorhalten, und ihnen nach dem Tode dort oben alle sieben Himmel versprechen.

Vielleicht eben weil die Großen dieser Erde ihrer Obermacht gewiß find, und im Herzen besichlossen haben, sie ewig zu unserem Unglück zu missbrauchen, sind sie von der Nothwendigkeit des Christenthums für ihre Völker überzeugt, und es ist im Grunde ein zartes Menschlichkeitsgefühl, daß sie sich für die Erhaltung dieser Religion so viele Mühe geben\*)!

Das endliche Schickfal des Christenthums ist also davon abhängig, ob wir dessen noch bedürsen \*\*). Diese Religion war eine Wohlthat für die leidende Menschheit während achtzehn Jahrhunderten, sie war providentiell, göttlich, heilig. Alles, was sie der Civilisation genützt, indem sie die Starken zähmte und die Zahmen stärkte, die Völker verband durch gleiches Gefühl und gleiche Sprache, und was sonst noch von ihren Apologeten hervorgerühmt wird,

<sup>\*)</sup> Diefer Catz fehlt in ber neuesten frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Daner ber Religionen mar immer babon abhangig, ob mir ihrer noch beburften." heißt es in ber neuesten französischen Ausgabe. Der Gerausgeber.

Das ift fogar noch unbedeutend in Bergleichung mit jener großen Tröftung, die sie durch sich selbst ben Menschen angedeihen laffen. Ewiger Ruhm gebührt dem Symbol jenes leidenden Gottes, bes Beilands mit ber Dornenkrone, bes gefrenzigten Chriftus, deffen Blut gleichsam der lindernde Balfam war, der in die Wunden der Menschheit herab= rann. Besonders der Dichter wird die schauerliche Erhabenheit dieses Symbols mit Ehrfurcht anerkennen. Das ganze System von Symbolen, die sich ausgesprochen in der Kunft und im Leben des Mit= telalters, wird zu allen Zeiten bie Bewunderung ber Dichter erregen. In der That, welche kolossale Konsequenz in der driftlichen Runft, namentlich in der Architektur! Diese gothischen Dome, wie stehen fie im Ginklang mit dem Rultus, und wie offenbart fich in ihnen die Idee der Kirche felber! Alles ftrebt da empor, Alles transsubstanziert sich: der Stein fprofft aus in Aften und Laubwerk und wird Baum: die Frucht des Weinstocks und der Ahre wird Blut und Fleisch; der Mensch wird Gott; Gott wird reiner Beift! Gin ergiebiger, unverfiegbar koftbarer Stoff für die Dichter ift das chriftliche Leben im Mittelalter. Nur durch das Chriftenthum kounten auf dieser Erde sich Zustände bilden, die fo kede Kontrafte, jo bunte Schmerzen und fo abenteuerliche Schönheiten enthalten, dass man meinen follte, Dergleichen habe niemals in der Birklichkeit existiert, und das Alles sei ein kolossaler Fiebertraum, es sei der Fiebertraum eines wahnsinnigen Gottes. Die Natur selber schien sich damals phantastisch zu vermummen; indessen, obgleich der Mensch, befangen in abstrakten Grübeleien, sich verdrießlich von ihr abwendete, so weckte sie ihn doch manchmal mit einer Stimme, die so schauerlich süß, so entsetzlich siebevoll, so zaubergewaltig war, dass der Mensch unwillkürlich aufhorchte, und lächelte, und erschrak, und gar zu Tode erkrankte. Die Geschichte von der Baseler Nachtigall kommt mir hier ins Gedächtnis, und da ihr sie wahrscheinlich nicht kennt, so will ich sie erzählen.

Im Mai 1433, zur Zeit des Koncils, ging eine Gesellschaft Geistlicher in einem Gehölze bei Basel spazieren, Prälaten und Doktoren, Mönche von allen Farben, und sie disputierten über theoslogische Streitigkeiten, und bistinguierten und argumentierten, oder stritten über Annaten, Exspektativen und Reservationen, oder untersuchten, od Thomas von Aquino ein größerer Philosoph sei als Bonaventura, was weiß ich! Aber plöglich, mitten in ihren dogmatischen und abstrakten Diskussionen, hielten sie inne, und blieben wie angewurzelt stehen

por einem blübenden Lindenbaum, worauf eine Nachtigall faß, die in den weichsten und gartlichsten De= lodien jauchzte und schluchste. Es ward den gelchrten Herren dabei fo wunderselig zu Muthe, die warmen Frühlingstöne drangen ihnen in die scholastisch verflaufulierten Bergen, ihre Gefühle erwachten aus dem dumpfen Winterschlaf, fie saben sich an mit staunendem Entzücken; - als endlich Giner von ihnen die icharffinnige Bemerkung machte, dafe Golches nicht mit rechten Dingen zugehe, bass biefe Nachtigall wohl ein Teufel sein könne, dass dieser Teufel sie mit feinen holdseligen Lauten von ihren driftlichen Gefprächen abziehen und zu Wolluft und fonftig füßen Sünden verloden wolle, und er hub an zu exorcieren, wahrscheinlich mit ber bamals üblichem Formel: adjuro te per eum, qui venturus est, judicare vivos et mortuos etc. etc. Bei dieser Beschwörung, fagt man, habe der Bogel ge= antwortet: "Ja, ich bin ein bofer Beift!" und fei lachend davon geflogen; Diejenigen aber, die feinen Befang gehört, follen noch felbigen Tages erfrankt und bald darauf geftorben fein.

Diese Geschichte bedarf wohl keines Kommentars. Sie trägt ganz das grauenhafte Gepräge einer Zeit, die Alles, was füß und lieblich war, als Teufelei verschrie. Die Nachtigall sogar wurde verleumbet, und man ichlug ein Kreng, wenn fie fang. Der wahre Chrift spazierte mit angftlich verschlof= fenen Sinnen, wie ein abstraktes Bespenft, in ber blühenden Ratur umber. Diefes Berhältnis des Chriften zur Natur werde ich vielleicht in einem fpa= teren Buche weitläufiger erörtern, wenn ich, zum Berftändnis der neuromantischen Literatur, den deut= ichen Bolfeglauben gründlich befprechen mufe. Borläufig kann ich nur bemerken, base frangösische Schriftsteller, mifeleitet durch beutsche Autoritäten, in großem Irrthume sind, wenn sie annehmen, der Volksglauben fei während des Mittelalters überall in Europa berfelbe gewesen. Mur über das gute Princip, über das Reich Chrifti, hegte man in gang Europa diefelben Aufichten: dafür forgte die römische Rirche, und wer hier von der vorgeschriebenen Mei= nung abwich, war ein Reger. Aber über bas boje Princip, über bas Reich Satan's, herrschten verichiedene Ansichten in den verschiedenen Ländern, und im germanischen Norden hatte man ganz andere Vorstellungen bavon, wie im romanischen Guben. Diefes entstand baburch, dass die driftliche Priefterichaft die vorgefundenen alten Nationalgötter nicht als leere Hirngespinnste verwarf, sondern ihnen eine wirkliche Existenz einräumte, aber dabei behaup= tete. alle dieje Bötter feien lauter Teufel und Teufetunen gewesen, die durch den Sieg Christ thre Macht über die Menschen verloren und sie jetzt durch Lust und List zur Sünde verlocken wollen. Der ganze Olhmp wurde nun eine suftige Hölle, und wenn ein Dichter des Mittelalters die griechischen Göttergeschichten noch so schön besang, so sah der fromme Christ darin doch nur Sput und Teusel. Der düstere Wahn der Mönche tras am härtesten die arme Benus; absonderlich Diese galt für eine Tochter Beelzebud's, und der gute Ritter Tanhüser sagt ihr sogar ins Gesicht:

D Benus, schöne Fraue mein, 3hr feid ein' Teufelinne!

Den Tanhüser hatte sie nämlich verlockt in jene wunderbare Höhle, welche man den Benusberg hieß und wovon die Sage ging, daß die schöne Göttin dort mit ihren Fräulein und Gesponsen unter Spiel und Tänzen das liederlichste Leben führe. Die arme Diana sogar, trot ihrer Keuschheit, war vor einem ähnlichen Schiefsal nicht sicher, und man ließ sie nächtlich mit ihren Nymphen durch die Wälder zieshen, und daher die Sage von dem wüthenden Heer, von der wilden Jagd. Hier zeigt sich noch ganz die gnostische Ansicht von der Verschlechterung des ehesmals Göttlichen, und in dieser Umgestaltung des

früheren Nationalglaubens manifestiert fich am tief- finnigften die Idee des Chriftenthums.

Der Nationalglaube in Europa, im Norden noch viel mehr als im Guden, war pantheiftisch, feine Mnfterien und Symbole bezogen fich auf einen Naturdienst, in jedem Elemente verehrte man mun= berbare Wefen, in jedem Baume athmete eine Gott= heit, die gange Erscheinungswelt war durchgöttert; bas Christenthum verfehrte diese Ansicht, und an die Stelle einer durchgötterten Ratur trat eine durchteufelte. Die heiteren, durch die Runft verichonerten Gebilde der griechischen Mathologie, die mit der römischen Civilisation im Guden herrschte, hat man jedoch nicht so leicht in haseliche, schauer= liche Satanslarven vermandeln fonnen, wie die germanischen Göttergestalten, woran freilich fein be= jonderer Runftfinn gemodelt hatte, und die ichon porher so misemuthia und trübe waren wie der Norden selbst. Daher hat sich bei euch, in Frant= reich, fein so finsterschreckliches Teufelsthum bilben tonnen wie bei uns, und das Beifter= und Zauber= wesen selber erhielt bei euch eine heitere Bestalt. Wie schön, flar und farbenreich sind eure Bolts= jagen in Bergleichung mit den unfrigen, diefen Mif8= geburten, die aus Blut und Rebel bestehen und uns jo grau und graufam angrinfen. Unfere mittel=

alterlichen Dichter, indem fie meiftens Stoffe mahlten, die ihr, in der Bretagne und in der Hormandie, entweder ersonnen oder zuerst behandelt habt, verliehen ihren Werten, vielleicht absichtlich, jo Biel als möglich von jenem heiter altfrangöfischen Beifte. Aber in unseren Nationaldichtungen und in unferen mündlichen Bolfsfagen blieb jener dufter nordische Geist, von dem ihr kaum eine Ahnung habt. Ihr habt, eben fo wie wir, mehre Gorten von Elementargeiftern, aber die unfrigen find von den eurigen so verschieden wie ein Deutscher von einem Franzosen. Die Dämonen in euren Fabliaux und Zauberromanen, wie hellfarbig und besonders wie reinlich find sie in Vergleichung mit unserer grauen und fehr oft unfläthigen Beifterkanaille. Eure Teen und Clementargeister, woher ihr fie auch bezogen, aus Cornwallis oder aus Arabien, sie sind boch gang naturalisiert, und ein frangosischer Beift unterscheidet sich von einem deutschen, wie etwa ein Dandy, der mit gelben Glacehandschuhen auf dem Boulevard Coblence flaniert, fich von einem schweren deutschen Sackträger unterscheidet. Gure Miren, 3. B. die Melufine, find von den unfrigen eben jo verschieden wie eine Pringeffin von einer Wascherin. Die Fee Morgana, wie wurde fie erschrecken, wenn fie etwa einer deutschen Bere begeanete, die nacht, mit Salben befchmiert, und auf ginem Besenstiel, nach bem Broden reitet. Diefer Berg ift fein heiteres Avalon, fondern\*) ein Renbezvous für Alles, was wüst und häselich ift. Auf bem Gipfel bes Berge fitt Satan in ber Beftalt eines schwarzen Bocks. Bede von den Beren naht fich ihm mit einer Kerze in der Sand und füfft ihn hinten, wo ber Rücken aufhört. Nachher tangt die verruchte Schwesterschaft um ihn herum und fingt: Donderemus, Donderemus! Es medert ber Bod, es jauchtt ber infernale Chahüt. Es ift ein bojes Omen für die Bere, wenn sie bei diesem Tange einen Schuh verliert; Das bedeutet, dafe fie noch im felbigen Jahr verbrannt wird. Doch alle ahnende Anast übertäubt die tolle, echt berliogische Sabbath= musif: - und wenn die arme Bere des Morgens aus ihrer Berauschung erwacht, liegt fie nacht und mude in der Miche neben dem verglimmenden Berde.

Die beste Auskunft über diese Hexen findet man in der "Dämonologie" des ehrensesten und hochgeslahrten Doktors Nicolai Remigii, des durchlauchtigssten Herzogs von Lothringen Kriminalrichter. Dieserscharffinnige Mann hatte fürwahr die beste Gelegensheit, das Treiben der Hexen kennen zu lernen, da

<sup>\*) &</sup>quot;Diefer Berg ift ein Renbezvons" 2c, fteht in ben frangofifden Ausgaben. Der Gerausgeber.

er in ihren Processen instruierte, und zu seiner Zeit allein in Lothringen achthundert Beiber den Scheiterhausen bestiegen, nachdem sie der Hexerei über- wiesen worden. Diese Beweisssührung bestand meistens darin: man band ihnen Hände und Füße zusammen und warf sie ins Wasser. Gingen sie unter und ersossen, so waren sie unschuldig; blieben sie aber schwimmend über dem Wasser, so erkannte man sie für schuldig, und sie wurden verbrannt. Das war die Logik jener Zeit.

Als Grundzug im Charakter der deutschen Dämonen sehen wir, dass alles Idealische von ihnen abgestreift, dass in ihnen das Gemeine und Gräßeliche gemischt ift. Se plump vertraulicher sie an uns herantreten, desto grauenhafter ihre Wirkung. Nichts ist unheimlicher als unsere Poltergeister, Robolbe und Wichtelmännchen. Prätorius in seinem Anthropodemus enthält in dieser Beziehung eine Stelle, die ich nach Dobeneck\*) hier mittheile:

"Die Alten haben nicht anders von den Poltergeiftern halten können, als dass es rechte Menschen sein muffen, in der Gestalt wie kleine Kinder, mit einem bunten Röcklein oder Aleiden. Etliche

<sup>\*)</sup> Fr. L. F. v. Dobened, bes beutschen Mittelalters Bolleglauben und heroensagen 2c. Berlin, 1815.

Der herausgeber.

feten bazu, bafe fie theile Meffer in ben Rücken haben follen, theils noch anders und gar greulig gestaltet wären, nachdem sie so und so, mit diesem ober jenem Instrument, vorzeiten umgebracht seien. Denn die Abergläubischen halten dafür, das es derer vorweilen im Sause ermordeten Leute Seelen fein follen. Und schwaten fie von vielen Siftorien, bafe, wenn die Robolde denen Mägden und Röchin= nen eine Beile im Saufe aute Dienste gethan und sich ihnen beliebt gemacht haben, dass manches Mensch daher gegen die Robolde eine folche Affektion be= tommen, dafe fie folche Anechtchen auch zu feben inbrünstig gewünscht und von ihnen begehrt haben; worin aber die Poltergeifter niemals gerne willigen wollen, mit ber Ausrede, daß man sie nicht sehen tonne, ohne sich barüber zu entsetzen. Doch wenn dennoch die lüsternen Mägde nicht haben nachlaffen tonnen, fo follen die Robolde Benen einen Ort im Saufe benannt haben, wo fie fich leibhaft prafentieren wollen; aber man muffe zugleich einen Eimer kaltes Waffer mitbringen. Da habe es sich denn begeben, dass ein solcher Robold etwa auf dem Boden in einem Riffen nacht gelegen, und ein großes Schlacht= meffer im Rücken ftedend gehabt habe. Sierüber manche Magd fo fehr erschrocken war, dass fie eine Dhumacht bekommen hat. Darauf das Ding alsbald aufgesprungen ift, bas Waffer genommen, und das Menich damit über und über begoffen hat, bamit fie wieder zu fich felbft fommen fonne. Worauf die Mägde hernach ihre Luft verloren, und lieb Chimden niemals weiter zu schauen begehrt haben. Die Robolde nämlich sollen auch Alle besondere Namen führen, insgemein aber Chim heißen. Go follen fie auch für die Anechte und Mägde, welchen fie sich etwa ergeben, alle Hausarbeit thun: die Pferde ftriegeln, füttern, den Stall ausmiften, Alles auficheuern, die Rühe fauber halten und, mas fonften im Sause zu thun ift, sehr wohl in Acht nehmen, und das Bich foll auch von ihnen zunehmen und gedeihen. Dafür muffen die Kobolde auch von dem Gesinde karessiert werden, dass fie ihnen nur im Geringften Richts zu Leide thun, weder mit Mus= lachen ober Verfäumung im Speisen. Bat nämlich eine Röchin das Ding zu ihrem heimlichen Gehilfen einmal im Sause angenommen, so mus fie täglich um eine gewisse Zeit und an einem bestimmten Ort im Saufe fein bereitetes Schuffelchen voll gutes Effen hinsetzen und ihren Weg wieder gehen; fie fann hernach immer faulenzen, auf den Abend zeitig schlafen gehen, fie wird dennoch früh Morgens ihre Arbeit beschickt finden. Bergifft fie aber ihre Pflicht einmal, etwa die Speise unterlassend, so

bleibt ihr wieder ihre Arbeit allein zu verrichten, und sie hat allerhand Missgeschick: bass sie sich ent= weder im heißen Baffer verbrennt, die Topfe und das Gefchirr gerbricht, das Effen umgeschüttet ober aefallen ift u. f. w., dass fie also nothwendig von der Hausfrau ober bem Berrn zur Strafe ausgescholten wird: worüber man auch zum öftern den Robold foll kichern oder lachen gehört haben. Und so ein Robold foll ftets in feinem Saufe verblieben fein, wenn= gleich sich bas Gesinde verändert hat. 3a. es hat eine abziehende Magd ihrer Nachfolgerin den Robold refommandieren und aufs beste anbefehlen muffen, daß Bene feiner auch alfo martete. Sat Diese nun nicht gewollt, so hat es ihr auch an fontinuierlichem Unglück nicht gemangelt, und sie hat zeitig genug bas Saus wieder räumen muffen."

Vielleicht zu den grauenhaftesten Geschichten gehört folgende kleine Erzählung:

Eine Magd hatte jahrelang einen unsichtbaren Hausgeist bei sich am Herbe sitzen, wo sie ihm ein eignes Stättchen eingeräumt, und wo sie sich die langen Binterabende hindurch mit ihm unterhielt. Nun bat einmal die Magd das Heinzchen, denn also hieß sie den Geist, er solle sich doch einmal sehen lassen, wie er von Natur gestaltet sei. Aber das Heinzlein weigerte sich Dessen. Endlich aber

willigte cs ein und sagte, sie möchte in den Keller hinabgehen, dort solle sie ihn sehen. Da nimmt die Magd ein Licht, steigt hinab in den Keller, und dort in einem offenen Fasse sicht sie ein todtes Kindelein in seinem Blute schwimmen. Die Magd hatte aber vor vielen Jahren ein uneheliches Kind geboren und es heimlich ermordet und in ein Fass gesteckt.

Indessen, wie die Deutschen nun einmal sind, sie suchen oft im Grauen selbst ihren besten Spaß, und die Bolkssagen von den Kobolden sind manchemal voll ergötzlicher Züge. Besonders amüsant sind die Geschichten von Hüdeken, einem Kobold, der im zwölsten Jahrhundert zu Hildesheim sein Wesen getrieben, und von welchem in unseren Spinnstuben und Geisterromanen so viel die Rede ist. Eine schon oft abgedruckte Stelle aus einer alten Chronis\*) giebt von ihm folgende Kunde:

"Um das Jahr 1132 erschien ein böser Geist eine lange Zeit hindurch vielen Menschen im Bisthum Hildesheim in der Gestalt eines Bauern mit einem Hut auf dem Kopfe, westhalb die Bauern ihn in sächsischer Sprache Hüdeken nannten. Dieser Geift fand ein Vergnügen daran, mit Menschen umzu-

<sup>\*) &</sup>quot;aus ber Chronit bes Klofters Birfchan vom Abt Trithemus," fteht in ben frangöfischen Aasgaben.

Der Berausgeber.

gehen, fich ihnen bald fichtbar, bald unfichtbar zu offenbaren, ihnen Fragen vorzulegen und zu beantworten. Er beleidigte Niemanden ohne Urfache. Wenn man ihn aber auslachte oder sonft beschimpfte, fo vergalt er das empfangene Unrecht mit vollem Mage. Da der Graf Burchard de Luka von dem Grafen hermann von Wiesenburg erschlagen wurde, und das Land des Letteren in Wefahr fam, eine Beute der Rächer zu werden, fo wectte der Sudefen den Bischof Bernhard von Hildesheim aus dem Schlafe, und rebete ihn mit folgenden Worten an: Stehe auf, Rahlfopf! die Grafschaft Wiesenburg ift durch Mord verlassen und erledigt, und wird also leicht von dir besetzt werden können. Der Bischof versammelte schnell feine Rrieger, fiel in das Land bes schuldigen Grafen, und vereinigte es, mit Be= willigung des Raifers, mit seinem Stift. Der Beift warnte den genannten Bischof häufig ungebeten vor nahen Befahren, und zeigte fich besonders oft in ber Softuche, wo er mit den Röchen redete und ihnen allerlei Dienste erwies. Da man allmählich mit dem Südeken vertraut geworden war, fo wagte cs ein Rüchenjunge, ihn, so oft er erschien, zu neden und ihn fogar mit unreinem Waffer zu begießen Der Geist bat den Hauptkoch oder den Rüchenmeister. dass er dem unartigen Anaben seinen Muthwillen

unterfagen möchte. Der Meisterkoch antwortete: Du bift ein Beift, und fürchteft dich vor einem Buben! worauf Budeken drohend erwiderte: Weil du den Anaben nicht strafen willst, so werde ich dir in wenigen Tagen zeigen, wie fehr ich mich vor ihm fürchte. Bald nachher faß der Bube, der den Geift beleidigt hatte, gang allein schlafend in der Ruche. In diesem Zustande ergriff ihn der Beift, erdroffelte ihn, zerrifs ihn in Stude, und fette diefe in Töpfen ans Teuer. Da der Roch diesen Streich entdecte, ba fluchte er bem Beift, und nun verdarb Sudeten am folgenden Tage alle Braten, die am Spiege gestedt waren, durch das Gift und Blut von Kröten, welches er darüber ausschüttete. Die Rache veranlasste den Roch zu neuen Beschimpfungen, nach welchen der Beift ihn endlich über eine faliche, vorgezauberte Brude in einen tiefen Graben fturzte. Rugleich machte er die Nacht durch auf den Mauern und Thurmen der Stadt fleißig die Runde, und zwang die Wächter zu einer beständigen Wachsamkeit. Ein Mann, der eine untreue Frau hatte, fagte einft, als er verreifen wollte, im Scherze zu dem Südeken: Guter Freund, ich empfehle dir meine Frau, hute fie forgfältig! Sobald der Mann entfernt mar, ließ das chebrecherische Weib einen Liebhaber nach dem andern fommen. Allein Sudeken ließ Reinen zu ihr sondern warf sie Alle aus dem Bette auf den Boden hin. Als der Mann von seiner Reise zurückfam, da ging ihm der Geist weit entgegen und sagte zu dem Wiederschrenden: "Ich freue mich sehr über deine Ankunft, damit ich von dem schweren Dienst frei werde, den du mir auserlegt hast. Ich habe deine Frau mit unfäglicher Mühe vor wirklicher Untreue gehütet. Ich bitte dich aber, dass du sie mir nie wieder anvertrauen mögest. Lieber wollte ich alle Schweine in ganz Sachsenland hüten, als ein Weib, das durch Känse in die Arme ihrer Buhlen zu kommen sucht."

Der Genauigkeit wegen muss ich bemerken, dass Hübekens Ropfbedeckung von dem gewöhnlichen Roftüme der Robolde abweicht. Diese sind meistens grau gesteidet und tragen ein rothes Käppchen. Wenigstens sieht man sie so im Dänischen, wo sie heut zu Tage am zahlreichsten sein sollen. Ich war ehemals der Meinung, die Robolde lebten desshalb so gern in Dänemark, weil sie am liebsten "rothe Grübe" äßen. Aber ein junger dänischer Dichter, Herr Andersen, den ich das Bergnügen hatte, diesen Sommer hier in Paris zu sehen, hat mir ganz bestimmt versichert, die Nissen, wie man in Dänemark die Robolde nennt, äßen am liebsten "Brei" mit Butter. Wenn diese Robolde sich mal in einem

Saufe eingeniftet, fo find fie auch nicht fobald geneigt, es zu verlaffen. Indeffen, fie tommen nie unangemeldet, und wenn fie irgend wohnen wollen, machen sie bem Sausherrn auf folgende Art davon Anzeige: sie tragen bes Nachts allerlei Solzspäne ins Saus und in die Milchfässer streuen fie Mift von Bieh. Wenn nun der Hausherr diese Holzspäne nicht wieder wegwirft, ober wenn er mit feiner Familie von jener beschmutten Milch trinft, dann bleiben die Robolde auf immer bei ihm. Dieses ift Manchem fehr mistbehaglich geworden. Ein armer Butlander murde am Ende fo verdrieglich über die Benoffenschaft eines folchen Robolds, dafs er fein Baus felbst aufgeben wollte, und feine Siebensachen auf eine Rarre lud und damit nach dem nächsten Dorfe fuhr, um fich dort niederzulaffen. Unterwegs aber, als er sich mal umdrehte, erblickte er das rothbemütte Röpfchen des Robolds, der aus einer von den leeren Bütten hervorguctte, und ihm freundlich gurief: Wi flütten! (wir ziehen aus.)

Ich habe mich vielleicht zu lange bei biesen kleinen Dämonen aufgehalten, und es ist Zeit, dass ich wieder zu den großen übergehe. Aber alle diese Geschichten illustrieren den Glauben und den Charafter des deutschen Volks. Sener Glaube war in den verflossenen Jahrhunderten eben so gewaltig

wie der Kirchenglaube. Als der gelehrte Doktor Remigius sein großes Buch über das Hexenwesen beendigt hatte, glaubte er seines Gegenstandes so kundig zu sein, daß er sich einbildete, jetzt selber hexen zu können; und ein gewissenhafter Mann, wie er war, ermangelte er nicht, sich selber bei den Gesrichten als Hexenmeister anzugeben, und in Folge dieser Angabe wurde er als Hexenmeister verbrannt.

Diese Greuel entstanden nicht direft durch die driftliche Rirche, fondern indirett dadurch, dafe biefe die altgermanische Nationalreligion so tückisch verfehrt, dass fie die pantheiftische Weltansicht der Deutschen in eine pandamonische umgebildet, dass fie die früheren Heiligthümer des Bolks in hafsliche Teufelei verwandelt hatte. Der Mensch läfft aber nicht gern ab von Dem, was ihm und seinen Bor= fahren theuer und lieb war, und heimlich frampen fich feine Empfindungen daran fest, selbst wenn man cs verderbt und entstellt hat. Daher erhält sich jener verkehrte Volksglaube vielleicht noch länger als das Chriftenthum in Deutschland, welches nicht wie jener in der Nationalität murzelt. Bur Beit der Reformation schwand fehr schnell ber Glaube an die fatholischen Legenden, aber keineswegs ber Glaube an Bauber und Bererei.

Luther glaubt nicht mehr an fatholische Bun-

ber, aber er glaubt noch an Teufelswesen. Seine Tischreben sind voll kurioser Geschichtchen von Sastanskünsten, Kobolden und Heren. Er selber in seinen Nöthen glaubte manchmal mit dem leibhafstigen Gottsseisuns zu kämpfen. Auf der Wartburg, wo er das neue Testament übersetzte, ward er so sehr vom Teufel gestört, dass er ihm das Tintensass an den Kopf schmiss. Seitdem hat der Teusel eine große Schen vor Tinte, aber noch weit mehr vor Druckerschwärze. Von der Schlauheit des Teusels wird in den erwähnten Tischreden manch ergötzliches Stücklein erzählt, und ich kann nicht unnhin, eins davon mitzutheilen.

"Doktor Martin Luther erzählte, dass einmal gute Gesellen bei einander in einer Zeche gesessen waren. Nun war ein wild wüste Kind unter ihnen, Der hatte gesagt: wenn Einer wäre, der ihm eine gute Zeche Weins schenkte, wollte er ihm dafür seine Seele verkaufen.

"Nicht lange barauf kömmt Einer in die Stuben zu ihm, setzet sich bei ihm nieder und zecht mit ihm, und spricht unter Anderem zu Dem, der sich also Biel vermessen gehabt:

"Höre, du sagst zuvor, wenn Einer dir eine Zeche Weins gebe, so wollest du ihm dafür deine Seele verkaufen?

"Da fprach er nochmals: Ja, ich will's thun, lass mich heute recht schlemmen, demmen und guter Dinge sein.

"Der Mann, welcher der Teufel war, sagte Ba, und bald darnach verschlich er sich wieder von ihm. Als nun derselbige Schlemmer den ganzen Tag fröhlich war, und zuletzt auch trunken wurde, da kommt der vorige Mann, der Teufel, wieder und setzt sich zu ihm nieder, und fragt die anderen Zechsbrüder, und spricht: Lieden Herren, was dünket euch, wenn Einer ein Pferd kauft, gehört ihm der Sattel und Zaum nicht auch dazu? Dieselbigen erschraken Alle. Aber setztlich sprach der Mann: Nun sagt's flugs. Da bekannten sie und sagten: Ba, der Sattel und Zaum gehört ihm auch dazu. Da nimmt der Teufel deuselbigen wilden, rohen Gessellen und führet ihn durch die Decke hindurch, dass Niemand gewusst, wo er war hinkommen."

Obgleich ich für unsern großen Meister Marstin Luther den größten Respekt hege, so will es mich doch bedünken, als habe er den Charakter des Sastans ganz verkannt. Dieser denkt durchaus nicht mit solcher Geringschätzung vom Leibe, wie hier erwähnt wird. Was man auch Böses vom Teufel erzählen mag, so hat man ihm doch nie nachsagen können, dass er ein Spiritualist sei.

Aber mehr noch als die Gefinnung des Teufels verkannte Martin Luther die Gefinnung des Papites und der fatholischen Rirche. Bei meiner strengen Unparteilichkeit muß ich Beide, eben fo wie den Teufel, gegen ben allzueifrigen Mann in Schutz nehmen. Ja, wenn man mich aufs Bewiffen fruge, murde ich eingestehn, dass ber Bapit Leo X. cigentlich weit vernünftiger mar als Luther, und dass Dieser die letten Gründe der fatholischen Rirche gar nicht begriffen hat. Denn Luther hatte nicht begriffen, dafe die Idee des Chriftenthums, die Bernichtung der Singlichkeit, gar zu fehr in Widerspruch war mit der menschlichen Natur, als dass fie jemals im Leben gang ausführbar gewesen fei; er hatte nicht begriffen, dass ber Ratholicismus gleichfam ein Konfordat war zwischen Gott und dem Teufel, b. h. zwischen dem Geift und der Materie, wodurch die Alleinherrschaft des Geistes in der Theorie ausgesprochen wird, aber die Materie in den Stand gesetzt wird, alle ihre annullierten Rechte in ber Braxis auszunben. Daher ein fluges Spitem von Bugeftandniffen, welche die Rirche gum Beften ber Sinnlichfeit gemacht hat, obgleich immer unter Formen, welche jeden Aft der Sinnlichfeit fletrieren und bem Beifte seine höhnischen Usurpationen vermahren. Du darfit den gartlichen Reigungen des Bergens Behör geben und ein ichones Dladchen umarmen, aber du mufit eingestehn, dass es eine ichand= liche Sunde war, und für dieje Sunde mufft du Abbufe thun. Dafs dieje Abbufe durch Geld geschehen fonnte, war eben so wohlthätig für die Menschheit, wie nützlich für die Kirche. Die Kirche ließ, jo gut jagen, Wehrgelb bezahlen für jeden fleischlichen Genufs, und ba entstand eine Taxe für alle Sorten von Sünden, und es gab heilige Rolporteurs, welche im Namen der römischen Kirche die Ablafezettel für jede tarierte Gunde im Lande feilboten, und ein Solcher war jener Tegel, mogegen Luther zuerst auftrat. Unsere Bistoriker meinen, biefes Protestieren gegen ben Ablafshandel sei ein geringfügiges Ereignis gewesen, und erst burch römischen Starrfinn fei Luther, der Anfangs nur gegen einen Mijsbrauch der Kirche geeifert, dahin getrieben worden, die gange Kirchenautorität in ihrer höchsten Spite anzugreifen. Aber Das ist eben ein Irrthum, der Ablaschandel mar fein Missbrauch, er war eine Konfequeng des gangen Kirchenspftems, und indem Luther ihn angriff, hatte er die Kirche selbst angegriffen, und diese musste ihn als Reter verdammen. Leo X., ber feine Florentiner, ber Schüler des Politian, ber Freund bes Raphael, ber griechische Philosoph mit der dreifachen Rrone,

die ihm das Konklave vielleicht desshalb ertheilte. weil er an einer Kranfheit litt, die feineswegs durch driftliche Abstinenz entsteht und damals noch sehr gefährlich war . . . Leo von Medicis, wie musste er lächeln über den armen, feuschen, einfältigen Mond, der da wähnte, das Evangelium fei die Charte des Chriftenthums, und Diefe Charte muffe eine Wahrheit sein! Er hat vielleicht gar nicht ge= merkt, was Luther wollte, indem er damals viel zu fehr beschäftigt war mit dem Ban ber Petersfirche, beffen Roften eben mit ben Ablasageldern beftritten wurden, so dass die Sunde gang eigentlich bas Geld hergab zum Bau dieser Rirche, die dadurch gleichsam ein Monument sinnlicher Luft wurde, wie jene Pyramibe, die ein ägyptisches Freudenmädchen für das Geld erbaute, das fie durch Prostitution erworben. Bon biefem Gotteshaufe konnte man vielleicht eher als von dem Kölner Dome behaupten, dass es durch den Teufel erbaut worden. Diesen Triumph des Spiritualismus, dass der Senfualis= mus felber ihm feinen schönften Tempel bauen mufite, dafe man eben für die Menge Zugeftandniffe, die man dem Fleische machte, die Mittel erwarb, den Beift zu verherrlichen, Dieses begriff man nicht im beutschen Norden. Denn hier, weit eher als unter bem glühenden Himmel Italiens, war es möglich,

ein Christenthum ausznüben, das der Sinnlichfeit die allerwenigsten Zugeständnisse macht. Wir Nordländer sind kälteren Blutes, und wir bedurften nicht so viel' Ablasszettel für fleischliche Sünden, als uns der väterslich besorgte Leo zugeschieft hatte. Das Alima erleichtert uns die Ausübung der christlichen Tugenden, und am 31. Oktober 1516, als Luther seine Thesen gegen den Ablass an die Thüre der Augustinerkirche anschlug, war der Stadtgraben von Wittenberg vielleicht schon zugesfroren, und man konnte dort Schlittschuhe laufen, welsches ein sehr kaltes Vergnügen und also keine Sünde ist.

Ich habe mich oben vielleicht schon mehrmals ber Worte Spiritualismus und Sensualismus bestient; diese Worte beziehen sich aber hier nicht, wie bei den französischen Philosophen, auf die zwei versichiedenen Quellen unserer Erfenntnisse, ich gebrauche sie vielmehr, wie schon aus dem Sinne meiner Rede von selber hervorgeht, zur Bezeichnung jener beiden verschiedenen Denkweisen, wovon die eine den Geist dadurch verherrlichen will, daß sie die Materie zu zerstören strebt, während die andere die natürlichen Rechte der Materie gegen die Usurpationen des Geistes zu vindicieren sucht\*).

<sup>\*)</sup> Diefer Absatz sehlt in ber Revue des deux mondes, und lautet in ben späteren frangosischen Ausgaben, wie folgt:

Auf obige Anfänge der lutherischen Resormation, die schon den ganzen Geist derselben offenbaren, muß ich ebenfalls besonders ausmerksam machen, da man hier in Frankreich über die Resormation noch die alten Missbegriffe hegt, die Bossuet durch seine Histoire des variations verbreitet hat, und die sich sogar bei heutigen Schriftstellern geltend machen.\*) Die Franzosen begriffen nur die negative

<sup>&</sup>quot;Ich habe mich so eben ber Worte Spiritualismus und Sensualismus bebient. Ich werbe bieselben später erklären, wenn ich von ber beutschen Philosophie rebe. Es genigt mir hier zu bemerken, baß ich diese Ausdricke nicht zur Bezeichnung philosophischer Systeme, sondern nur zur Unterscheidung zweier socialer Systeme gebrauche, wovon das eine, der Spiritualismus, auf dem Grundsatze basiert ist, daß man alle Ansprüche der Sinne verachten muß, um ausschließlich dem Geiste die Herrschaft zu gewähren, daß wir unser Fleisch freuzigen, stetrieren, abtöbten müssen, um unsere Seele desso miehr zu verherrlichen; während das andere System, der Sensualismus, die Nechte des Fleisches wieder in Anspruch nimmt, welche man weder vernichten soll noch tann."

<sup>\*)</sup> Diefer Satz lautet in ber Revue des deux mondes: "Dbigen Anfängen ber lutherischen Resormation, welche schon ben ganzen Geist berselben offenbaren, muß ich bie Bemerstung hinzusügen, baß man in Frankreich bie verkehrteften Ansichten über bie Resormation hegt, und baß biese Ansichten vielleicht bie Franzosen verhindern werden, jemals zu einer

Seite ber Reformation, fie fahen barin nur einen Rampf gegen den Ratholicismus, und glaubten manchmal, diefer Kampf fei jenseits des Rheines immer aus benfelben Brunden geführt worden, wie dieffeits in Frankreich. Aber die Brunde waren bort gang andere als hier, und gang entgegengefette. Der Rampf gegen ben Ratholicismus in Deutschland war Nichts anders als ein Krieg, den ber Spiritualismus begann, als er einfah, bafe er nur den Titel der Berrschaft führte, und nur de jure herrschte, während der Senfnalismus durch hergebrachten Unterschleif die wirkliche Berrschaft ausübte und de facto herrschte; - die Ablaskrämer wurden fortgejagt, die hubschen Priefterfonkubinen wurden gegen falte Cheweiber umgetaufcht, die rei= zenden Madonnenbilder wurden gerbrochen, ce ent= ftand hie und da der finnenfeindlichfte Buritanismus.

Der Herausgeber.

gerechten Würdigung bes beutschen Lebens zu gelangen." — In den späteren französischen Ausgaben lesen wir: "Die Anfänge der Resormation lassen schon die ganze Tragweite berselben erkennen. Kein Franzose hat noch die Bebeutung dieser großen Thatsache begriffen. Die irrthümlichsten Ansichten herrschen in Frankreich Betress der Resormation; und ich muss hinzusigen, dass diese Ausschen vielleicht die Franzosen verbindern werden, jemals zu einer gerechten Würdigung des deutschen Lebens zu gelangen."

Der Rampf gegen ben Ratholicismus in Franfreich im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhundert mar hingegen ein Rrieg, ben ber Senfuglismus begann, als er fah, dass er de facto herrschte und dennoch jeder Aft seiner Berrschaft von dem Spiritualismus, ber de jure zu herrschen behauptete, als illegitim verhöhnt und in der empfindlichften Weife fletriert wurde. Statt dass man nun in Deutschland mit feuschem Ernste fampfte, fampfte man in Frankreich mit schlüpfrigem Spage; und statt dass man bort eine theologische Disputation führte, dichtete man hier irgend eine luftige Satire. Der Begenstand diefer letteren war gewöhnlich, den Widerspruch zu zeigen, worin der Mensch mit sich selbst geräth, wenn er gang Beift sein will; und da erblühten die föstlichsten Historien von frommen Männern, welche ihrer thierischen Natur unwillfürlich unterliegen, oder gar alsbann ben Schein ber Beiligfeit retten wollen, und zur heuchelei ihre Zuflucht nehmen. Schon die Königin von Navarra schilderte in ihren Novellen jolche Missftände, das Berhältnis der Mönche zu ben Weibern ift ihr gewöhnliches Thema, und fie will alsbann nicht blog unfer Zwerchfell, sondern auch das Monchsthum erschüttern. Die boshafteste Bluthe solder komischen Polemik ist unftreitig der Tartuffe von Molière; benn Dieser ist nicht bloß

gegen den Tesnitismus seiner Zeit gerichtet, sondern gegen das Christenthum selbst, ja gegen die Idee des Christenthums, gegen den Spiritualismus. In der That, durch die afsichierte Angst vor dem nackten Busen der Dorine, durch die Worte:

Le ciel défend, de vrai, certains contentements, Mais on trouve avec lui des accommodements —

dadurch wurde nicht blog die gewöhnliche Scheinheiligkeit persiffliert, sondern auch die allgemeine Lüge, die aus der Unausführbarkeit der driftlichen Idee nothwendig entsteht; persiffliert wurde dadurch bas ganze Shitem von Konceffionen, die der Spiritualismus bem Senfualismus machen muffte. Wahrlich, der Jansenismus hatte immer weit mehr Grund als der Zejuitismus, fich durch die Darstellung des Tartuffe verlett zu fühlen, und Molière dürfte den heutigen Methodisten noch immer fo misbehagen wie den fatholischen Devoten seiner Beit. Darum eben ift Molière jo groß, weil er, gleich Aristophanes und Cervantes, nicht blog tem= porelle Zufälligkeiten, fondern das Ewig-Rächerliche, die Urichwächen der Menschheit, persiffliert. Boltaire, der immer nur das Zeitliche und Unwesentliche angriff, mufe ihm in diefer Beziehung nachfteben.

Bene Perfifflage aber, namentlich bie Boltai= re'ide, hat in Frankreich ihre Miffion erfüllt, und wer sie weiter fortsetzen wollte, handelte eben fo unzeitgemäß wie untlug. Denn wenn man bie letten fichtbaren Refte des Ratholicismus vertilgen wurde, fonnte es fich leicht ereignen, dass die 3dee deffelben sich in eine neue Form, gleichsam in einen neuen Leib, flüchtet, und, fogar ben Ramen Chriftenthum ablegend, in dieser Umwandlung uns noch weit ver= brieflicher beläftigen könnte, als in ihrer jetigen gebrochenen, ruinierten und allgemein disfreditierten Geftalt. Ba, ce hat fein Gutes, dass der Spiritualismus durch eine Religion und eine Priefterschaft repräsentiert werde, wovon die erstere ihre beste Rraft schon verloren, und letztere mit dem ganzen Freibeitsenthufiasmus unferer Zeit in birefter Oppofition steht.

Aber warum ist uns denn der Spiritualismus so sehr zuwider? Ist er etwas so Schlechtes? Keineswegs. Rosenöl ist eine kostbare Sache, und ein Fläschen besselchen ist erquicksam, wenn man in den verschlossenen Gemächern des Harems seine Tage vertrauern muße. Aber wir wollen dennoch nicht, daß man alle Rosen dieses Lebens zertrete und zerstampse, um einige Tropsen Rosenöl zu gewinnen, und mögen diese noch so tröstsam wirken.

Wir sind vielinehr wie die Nachtigallen, die sich gern an der Rose selber ergötzen, und von ihrer erröthend blühenden Erscheinung eben so beseligt werden wie von ihrem unsichtbaren Dufte.

3ch habe oben geäußert, daß es eigentlich der Spiritualismus war, welcher bei uns ben Ratho= licismus angriff. Aber Dieses gilt nur vom Un= fang der Reformation; fobald der Spiritualismus in das alte Rirchengebande Brefche gefchoffen, fturzte ber Senfualismus hervor mit all feiner langver= haltenen Gluth, und Deutschland wurde der wil= beste Tummelplatz von Freiheitsrausch und Sinnenluft. Die unterdrückten Bauern hatten in der neuen Lehre geiftliche Baffen gefunden, mit benen fie ben Rrieg gegen die Aristofratie führen fonnten; die Luft zu einem folden Kriege war schon seit anderthalb Jahrhundert vorhanden. Zu Münfter lief der Gen= jualismus nacht burch bie Strafen, in ber Weftalt des Jan van Lenden, und legte fich mit feinen zwölf Weibern in jene große Bettstelle, welche noch heute auf dem dortigen Rathhause zu sehen ift. Die Alosterpforten öffneten sich überall, und Nonnen und Monchlein fturzten fich in die Arme und schnäbelten fich. Ba, die außere Geschichte jener Zeit besteht fast aus lauter senfualistischen Emeuten; wie wenig Resultate davon geblieben, wie der Spiritualismus

jene Tumultuanten wieder unterdrückte, wie er allmählich im Norden seine Herrschaft sicherte, aber
durch einen Feind, den er im eigenen Busen erzogen, nämlich durch die Philosophie, zu Tode verwundet wurde, sehen wir später. Es ist Dieses eine
sehr verwickelte Geschichte, schwer zu entwirren. Der
fatholischen Partei wird es leicht, nach Belieben die
schlimmsten Motive hervorzusehren, und wenn man
sie sprechen hört, galt es nur die frechste Sinnlichfeit zu legitimieren und die Kirchengüter zu plündern. Freilich, die geistigen Intressen müssen immer
mit den materiellen Interessen eine Alliance schließen,
um zu siegen. Aber der Teusel hatte die Karten
so sonderbar gemischt, dass man über die Intentionen
nichts Sicheres mehr sagen kann.

Die erlauchten Teute, die Anno 1521 im Reichssfaale zu Worms versammelt waren, mochten wohl allerlei Gedanken im Herzen tragen, die im Widersspruch standen mit den Worten ihres Mundes. Da saß ein junger Raiser, der sich mit jugendlicher Herrscherwonne in seinen neuen Purpurmantel wickelte und sich heimlich freute, daß der stolze Römer, der die Vorgänger im Reiche so oft misshandelt und noch immer seine Anmaßungen nicht ausgegeben, jetzt die wirksamste Zurechtweisung gestunden. Der Repräsentant jenes Kömers hatte

seinerseits wieder die geheime Freude, daß ein Zwiespalt unter jenen Deutschen entstand, die wie betrunkene Barbaren so oft das schöne Italien übersfallen und ausgeplündert, und es noch immer mit neuen Überfällen und Plünderungen bedrohten. Die weltlichen Fürsten freuten sich, daß sie mit der neuen Lehre sich auch zu gleicher Zeit die alten Kirchensgüter zu Gemüthe führen konnten. Die hohen Präslaten überlegten schon, ob sie nicht ihre Köchinnen heirathen und ihre Kurstaaten, Visthümer und Absteien auf ihre männlichen Sprößlinge vererben könnten. Die Abgeordneten der Städte freuten sich einer neuen Erweiterung ihrer Unabhängigkeit. Zeder hatte hier Was zu gewinnen und bachte heimlich an irdische Vortheile.

Doch ein Mann war dort, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht an sich dachte, sondern nur an die göttlichen Interessen, die er vertreten sollte. Dieser Mann war Martin Luther, der arme Mönch, den die Vorsehung außerwählt, sene römische Weltzmacht zu brechen, wogegen schon die stärtsten Kaiser und fühnsten Beisen vergeblich augekämpft. Aber die Vorsehung weiß sehr gut, auf welche Schultern sie ihre Lasten legt; hier war nicht bloß eine geistige, sondern auch eine physische Kraft nöthig. Eines durch klösterliche Strenge und Kenscheit von Jugend

auf geftählten Leibes bedurfte es, um die Mühseliakeiten eines solchen Amtes zu ertragen. Unfer theurer Meister war damals noch mager und fah fehr blafe aus, fo dafe die rothen wohlgefüt= terten Berren des Reichstags fast mit Mitleid auf ben armseligen Mann in der schwarzen Rutte herabfahen. Aber er war boch gang gefund, und feine Nerven waren so fest, dass ihn der glänzende Inmult nicht im mindeften einschüchterte, und gar feine Lunge mufe ftark gewesen sein. Denn, nachbem er feine lange Bertheidigung gesprochen, muffte er, weil ber Raiser fein Sochbeutsch verstand, fie in lateini= fcher Sprache wiederholen. Ich ärgere mich jedes= mal, wenn ich daran benke; denn unser theurer Meister stand neben einem offenen Tenfter, der Bugluft ausgesett, mährend ihm der Schweiß von der Stirne troff. Durch das lange Reden mochte er wohl fehr ermüdet und fein Gaumen mochte wohl etwas trocken geworden sein. Der muss jetzt großen Durft haben, dachte gewiß der Bergog von Braunschweig; wenigstens lesen wir, dass er dem Martin Luther drei Rannen des besten Eimbeder Biers in die Herberge zuschickte. Ich werde diese edle That bem Saufe Braunschweig nie vergeffen.

Wie von der Reformation, fo hat man auch von ihren Helden fehr falfche Begriffe in Frankreich.

Die nächste Ursache biefes Richtbegreifens liegt wohl barin, dass Luther nicht bloß der größte, sondern auch ber beutschefte Dlann unserer Geschichte ift; dafs in seinem Charafter alle Tugenden und Tehler ber Deutschen aufs Großartigste vereinigt sind, dass er auch persönlich das wunderbare Deutschland reprä= fentiert. Dann hatte er auch Gigenschaften, die wir selten vereinigt finden, und die wir gewöhnlich fogar als feindliche Begenfätze antreffen. Er mar zugleich ein träumerischer Menstifer und ein praktischer Mann ber That. Seine Bedanken hatten nicht bloß Flügel, fondern auch Sande; er fprach und handelte. Er war nicht bloß die Zunge, sondern auch das Schwert feiner Zeit. Auch war er zugleich ein falter scho= lastischer Wortflauber und ein begeisterter, gottbe= rauschter Brophet. Wenn er des Tags über mit feinen bogmatischen Distinftionen sich mühfam abgearbeitet. dann griff er des Abends zu feiner Flote, und betrachtete die Sterne und zerfloss in Melodie und Andacht. Derselbe Mann, der wie ein Fisch= weib schimpfen fonnte, er fonnte auch weich sein wie eine garte Jungfrau. Er war manchmal wild wie der Sturm, der die Eichen entwurzelt, und dann mar er wieder fauft wie der Zephyr, der mit Beilden fost. Er war voll der schauerlichsten Got= tesfurcht, voll Aufopferung zu Ehren bes heiligen Geistes, er konnte sich ganz versenken ins reine Geistthum; und dennoch kannte er sehr gut die Herrlichkeiten dieser Erde, und wusste sie zu schätzen, und aus seinem Munde erblühte der kamose Wahlsspruch: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Lebenlang. Er war ein kompleter Mensch, ich möchte sagen: ein absoluter Mensch, in welchem Geist und Materie nicht getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten nennen, wäre daher eben so irrig, als nennte man ihn einen Sensualisten. Wie soll ich sagen, er hatte etwas Ursprüngsliches, Unbegreissiches, Mirakulöses, wie wir es bei allen providentiellen Männern sinden, etwas Schauerslich-Naives, etwas Tölpelhast-Aluges, etwas Erhaben-Borniertes, etwas Ilnbezwingdar-Dämonisches.

Luther's Vater war Bergmann zu Mannsfeld, und da war der Knabe oft bei ihm in der untersirdischen Werkstatt, wo die mächtigen Metalle wachssen und die starken Urquellen rieseln, und das junge Herz hatte vielleicht unbewusst die geheimsten Nasturkräfte in sich eingesogen, oder wurde gar geseit von den Berggeistern. Daher mag auch so viel Erdstoff, so viel Leidenschaftschlacke an ihm kleben geblieden sein, wie man Dergleichen ihm hinlänglich vorwirft. Man hat aber Unrecht, ohne jene irdische Beimischung hätte er nicht ein Mann der That

fein können. Reine Geifter können nicht handeln. Erfahren wir doch aus Jung Stilling's Gespensterslehre, dass die Geifter sich zwar recht farbig und bestimmt versichtbaren können, auch wie lebendige Menschen zu gehen, zu laufen, zu tauzen, und alle möglichen Gebärden zu machen verstehen, dass sie aber nichts Materielles, nicht den kleinsten Nachtstisch, von seiner Stelle fortzubewegen vermögen.

Ruhm dem Luther! Ewiger Ruhm dem theuren Manne, dem wir die Rettung unferer edelften Guter verdanken, und von beffen Wohlthaten wir noch heute leben! Es ziemt uns wenig, über die Be= fchränftheit feiner Anfichten zu klagen. Der Zwerg, ber auf ben Schultern bes Riefen fteht, fann frei= lich weiter schauen als Diefer felbst, besonders wenn er eine Brille aufgesett; aber zu der erhöhten Un= ichanung fehlt das hohe Gefühl, das Riefenherz, bas wir une nicht aneignen können. Es ziemt uns noch weniger, über seine Fehler ein herbes Urtheil ju fällen; diese Fehler haben uns mehr genutt als die Tugenden von taufend Andern. Die Teinheit bes Erasmus und die Milbe bes Melanchthon hätten uns nimmer so weit gebracht wie manchmal die göttliche Brutalität bes Bruder Martin. Ja, ber Brrthum in Betreff des Beginnes, wie ich ihn oben

angebeutet, hat die fostbarften Früchte getragen, Früchte, woran sich die ganze Menschheit erquickt. Bon dem Reichstage an, wo Luther die Autorität des Bapites leugnet und öffentlich erflärt, "dass man feine Lehre durch die Aussprüche der Bibel felbst ober burch vernünftige Gründe widerlegen muffe," da beginnt ein neues Zeitalter in Deutschland. Die Rette, womit der heilige Bonifag die beutsche Kirche an Rom gefesselt, wird entzwei ge= hauen. Diese Kirche, die vorher einen integrieren= den Theil der großen Hierarchie bildete, zerfällt in religiöse Demofratien. Die Religion selber wird eine andere; es verschwindet darans das indisch= anostische Element, und wir schen, wie sich wieder das judaisch=beistische Element darin erhebt. entsteht das evangelische Christenthum. Indem die nothwendigsten Ansprüche der Materie nicht bloß berücksichtigt, sondern auch legitimiert werden, wird die Religion wieder eine Wahrheit. Der Priefter wird Menich, und nimmt ein Weib und zeugt Kinber, wie Gott es verlangt. Dagegen Gott felbit wird wieder ein himmlischer Hagestolz ohne Familie; die Legitimität seines Sohnes wird bestritten; die Beiligen werden abgedanft; den Engeln werden die Flügel beschnitten; die Mutter Gottes verliert alle

ihre Ansprüche an die himmlische Arone, und es wird ihr unterfagt. Bunder zu thun. Überhaupt, von nun an, besonders seit die Raturmiffenschaften fo große Fortschritte machen, hören die Bunder auf. Sei es nun, dafe es ben lieben Gott verdrießt, wenn ihm die Physiter so misstrauisch auf die Finger schen, fei es auch, dafe er nicht gern mit Bosto tonturrieren will: fogar in der jüngften Zeit, wo die Religion so sehr gefährdet ift, hat er es ver= ichmäht, fie burch irgend ein eflatantes Bunder zu unterstüten. Vielleicht wird er von jett an bei allen neuen Religionen, die er auf diefer Erde ein= führt, sich auf gar teine beiligen Runftstücke mehr einlaffen, und die Bahrheiten der neuen Lehren immer durch die Bernunft beweisen, was auch am vernünftiaften ift. Benigstens beim Saint = Simo= nismus, welcher die neueste Religion, ift gar fein Wunder vorgefallen, ausgenommen etwa, daß eine alte Schneiderrechnung, die Saint-Simon auf Erden ichuldig geblieben, zehn Bahr' nach feinem Tobe von seinen Schülern bar bezahlt worden ift. Roch febe ich, wie der vortreffliche Bere Olinde in der Salle Taitbout begeistrungsvoll sich erhebt, und ber erstaunten Bemeinde die quittierte Schneider= rechnung vorhält. Bunge Epiciers ftutten ob folchem übernatürlichen Zeugnis\*). Die Schneiber aber fingen schon an zu glauben!

Indessen, wenn bei uns in Deutschland burch ben Protestantismus mit ben alten Mirafeln auch fehr viele andere Poefie verloren ging, fo gewannen wir doch mannigfaltigen Erfat. Die Menschen wurden tugendhafter und edler. Der Protestantis= mus hatte den gunftigften Ginflufs auf jene Rein= heit der Sitten und jene Strenge in der Ausübung der Pflichten, welche wir gewöhnlich Moral nennen: ja, der Protestantismus hat in manchen Gemeinden eine Richtung genommen, wodurch er am Ende mit diefer Moral gang zusammenfällt, und das Evan= gelium nur als ichone Parabel gultig bleibt. Befonders feben wir jett eine erfreuliche Beränderung im Leben der Geiftlichen. Mit dem Colibat verschwanben auch die frommen Unzüchten und Mönchslafter. Unter den protestantischen Beiftlichen finden wir nicht felten die tugendhafteften Menschen, Menschen, vor denen felbst die alten Stoifer Respett hatten. Man muss zu Fuß als armer Student durch Nordbeutschland wandern, um zu erfahren, wie viel Tugend, und damit ich der Tugend ein schönes Bei-

<sup>\*) &</sup>quot;ob solcher mobernen Transsubstantiation bes Papieres in Golb," steht in ber Revue des deux mondes.

Der Herausgeber.

wort gebe, wie viel evangelische Tugend manchmal in so einer scheinlosen Pfarrerwohnung zu finden ift. Wie oft, des Winterabends, fand ich ba eine gaftfreie Aufnahme, ich ein Fremder, der keine andere Empfehlung mitbrachte, außer dass ich hunger hatte und müde war. Wenn ich bann gut gegeffen und gut geschlafen hatte, und des Morgens weiter ziehen wollte, kam der alte Baftor im Schlafrock und gab mir noch ben Segen auf ben Weg, welches mir nie Ungluck gebracht hat; und bie gutmuthig geschwätige Frau Pastorin steckte mir einige Butterbröte in die Tasche, welche mich nicht minder er= quidten; und in ichweigender Ferne ftanden die ichonen Predigertöchter mit ihren erröthenden Wangen und Beilchenaugen, beren schüchternes Feuer noch in ber Erinnerung für ben gangen Wintertag mein Herz erwärmte.

Indem Luther den Satz aussprach, dass man seine Lehre nur durch die Bibel selber oder durch oernünstige Gründe widerlegen müsse, war der menschlichen Vernunft das Recht eingeräumt, die Vibel zu erklären, und sie, die Vernunft, war als oberste Richterin in allen religiösen Streitsragen anerkannt. Dadurch entstand in Deutschland die sogenannte Geistessreiheit, oder, wie man sie ebensalls nennt, die Deutsprieheit. Das Denken ward

ein Recht, und die Befugniffe ber Bernunft murben legitim. Freilich, ichon feit einigen Sahrhunderten hatte man ziemlich frei benten und reden können, und die Scholaftifer haben über Dinge disputiert, wovon wir faum begreifen, wie man fie im Mittel= alter auch nur aussprechen durfte. Aber Diefes ge= schah vermittelst der Distinktion, welche man zwischen theologischer und philosophischer Wahrheit machte, eine Distinktion, wodurch man fich gegen Reterei ausdrücklich verwahrte; und Das geschah auch nur innerhalb den Sörfalen der Universitäten und in einem gothisch abstrusen Latein, wovon doch das Bolf Nichts verstehen konnte, so bafs wenig Schaben für die Rirche babei zu befürchten mar. Dennoch hatte die Kirche folches Verfahren nie eigentlich erlaubt, und dann und wann hat sie auch wirklich einen armen Scholaftifer verbraunt. Bett aber, feit Luther, machte man gar keine Distinktion mehr zwi= schen theologischer und philosophischer Wahrheit, und man disputierte auf öffentlichem Markt und in der deutschen Landessprache und ohne Schen und Furcht. Die Fürsten, welche die Reformation annahmen, haben diese Denkfreiheit legitimifiert, und eine wichtige, weltwichtige Blüthe derfelben ift die beutsche Philosophie.

In der That, nicht einmal in Griechenland hat der menschliche Geist sich so frei aussprechen\*) können wie in Deutschland seit der Mitte des vorisgen Jahrhunderts dis zur französischen Invasion. Namentlich in Preußen herrschte eine grenzenlose Gedankenfreiheit. Der Marquis von Brandenburg hatte begriffen, daß er, der nur durch das protesstantische Princip ein legitimer König von Preußen sein konnte, auch die protestantische Deuksreiheit aufsrecht erhalten musste.

Seitdem freilich haben sich die Dinge veränstert, und der natürliche Schirmvogt unserer protesstantischen Denkfreiheit hat sich zur Unterdrückung derselben mit der ultramontanen Partei verständigt, und er benutzt dazu verrätherisch eine Wasse, die das Papstthum zuerst gegen uns ersonnen und ansgewandt: die Censur.

Sonderbar! Wir Deutschen sind das stärkste und das klügste Bolk. Unsere Fürstengeschlechter sitzen auf allen Thronen Europas, unsere Rothschilde beherrschen alle Börsen der Welt, unsere Gelehrten regieren in allen Wissenschaften, wir haben das Pulver erfunden und die Buchdruckerei; — und

<sup>\*) &</sup>quot;und entwickeln" fteht in ben frangöfischen Ausgaben. Der herausgeber.

dennoch, wer bei uns eine Pistole losschießt, bezahlt drei Thaler Strafe, und wenn wir in den "Hamsburger Correspondent" setzen wollen: "Meine liebe Gattin ist in Wochen gefommen mit einem Töchterslein, schön wie die Freiheit!" dann greift der Herr Doktor Hoffmann zu seinem Rothstift und streicht uns "die Freiheit."

Wird Dieses noch lange geschehen können ? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, die Frage der Pressfreiheit, die jetzt in Deutschland so hestig diese kutiert wird, knüpft sich bedeutungsvoll an die obigen Betrachtungen, und ich glaube, ihre Lösung ist nicht schwer, wenn man bedenkt, dass die Pressfreiheit nichts Anderes ist als die Konsequenz der Deutscheit und folglich ein protestantisches Recht. Für Rechte dieser Art hat der Deutsche schon sein bestes Blut gegeben, und er dürste wohl dahin gebracht werden, noch einmal in die Schranken zu treten.

Daffelbe ist anwendbar auf die Frage von der akademischen Freiheit, die jett so leidenschaftlich die Gemüther in Deutschland bewegt. Seit man entsbeckt zu haben glaubt, dass auf den Universitäten am meisten politische Aufregung, nämlich Freiheitssliebe, herrscht, seitdem wird den Souveränen von allen Seiten insimmiert, dass man diese Institute unterdrücken oder doch wenigstens in gewöhnliche

Unterrichtsanstalten verwandeln muffe. Da werben nun Plane geschmiedet und das pro und contra bisfutiert. Die öffentlichen Gegner der Universitäten, cben fo wenig wie die öffentlichen Bertheidiger, die wir bisher vernommen, scheinen aber die letten Bründe der Frage nicht zu verstehen. Bene begreifen nicht, dass die Jugend überall und unter allen Dis= ciplinen für die Intereffen der Freiheit begeiftert sein wird, und bast, wenn man die Universitäten unterdrückt, jene begeisterte Jugend anderswo, und vielleicht in Berbindung mit der Jugend des Banbelsstandes und der Bewerbe, sich desto thatfräftiger aussprechen wird. Die Vertheidiger suchen nur zu beweisen, dass mit den Universitäten auch die Blüthe ber beutschen Wissenschaftlichfeit zu Grunde ginge, daß eben die akademische Freiheit den Studien fo nüglich fei, dass die Jugend badurch fo hübsch Belegenheit finde, sich vielseitig auszubilden u. f. w. 2018 ob es auf einige griechische Botabeln ober einige Robeiten mehr ober weniger hier ankomme!

Und was gölte den Fürsten alle Wissenschaft, Stubien und Bildung, wenn die heilige Sicherheit ihrer Throne gefährdet stünde! Sie wären heroisch genug, alle jene relativen Güter für das einzig Absolute, für ihre absolute Herrschaft auszuopfern. Denn diese ist ihnen von Gott anvertraut und, wo der himmel gebietet, muffen alle irbifchen Rudfichten weichen.

Missverstand ift sowohl auf Seiten ber armen Professoren, die als Bertreter, wie auf Seiten ber Regierungsbeamten, die als Gegner der Universitäten öffentlich auftreten. Nur die fatholische Bropaganda in Deutschland begreift die Bedeutung berfelben, diese frommen Obsturanten find die gefähr= lichften Begner unferes Universitätssnftems, Diefe wirken dagegen meuchterisch mit Lug und Trug, und gar wenn fich Giner von ihnen, wie jüngst ein magnififer Schurfe in der Aula zu München\*), den liebevollen Anschein giebt, als wollte er den Uni= versitäten das Wort reden, offenbart sich die jesui= tische Intrique. Wohl wiffen diese feigen Seuchler, was hier auf bem Spiel fteht zu gewinnen. Denn mit den Universitäten fällt auch die protestantische Rirche, die feit der Reformation nur in jenen wurzelt, so dass die ganze protestantische Kirchengeschichte der letten Jahrhunderte fast nur aus den theolo= gifchen Streitigkeiten ber Wittenberger, Leipziger, Tübinger und Salle'schen Universitätsgelehrten besteht. Die Konsistorien sind nur der schwache Abglang der

<sup>\*)</sup> Dieser Zwischensatz fehlt in ben fraugösischen Ausgaben. Der Berausgeber.

theologischen Fakultät, fie verlieren mit dieser allen Salt und Charakter, und finken in die öbe Abhans gigkeit der Ministerien oder gar ber Polizei.

Doch lasst uns solchen melancholischen Betrachstungen nicht zu viel Raum geben, um so mehr, da wir hier noch von dem providentiellen Manne zu reden haben, durch welchen so Großes für das deutsche Bolk geschehen. Ich habe oben gezeigt, wie wir durch ihn zur größten Denkfreiheit gelangt. Aber dieser Martin Luther gab uns nicht bloß die Freiheit der Bewegung, sondern auch das Mittel der Bewegung, dem Geist gab er nämlich einen Leib. Er gab dem Gedanken auch das Wort. Er schuf die deutsche Sprache.

Dieses geschah, indem er die Bibel übersetzte. In der That, der göttliche Verfasser dieses Buchs scheint es eben so gut wie wir Andere ge-wusst zu haben, dass es gar nicht gleichgültig ist, durch wen man übersetzt wird, und er wählte selber seinen Übersetzer, und verlich ihm die wundersame Kraft, aus einer todten Sprache, die gleichsam schon begraben war, in eine andere Sprache zu übersetzen, die noch gar nicht lebte.

Man befaß zwar die Bulgata, die man versftand, so wie auch die Septuaginta, die man schon verstehen konnte. Aber die Kenntnis des Hebräischen

war in der driftlichen Welt gang erloschen. Nur die Juden, die fich hie und da in einem Winfel Diefer Welt verborgen hielten, bewahrten noch die Traditionen dieser Sprache. Wie ein Gespenft, bas einen Schatz bewacht, der ihm einst im Leben anvertraut worden, so sag dieses gemordete Bolf, dieses Bolt = Gespenst, in seinen dunklen Chettos und bewahrte dort die hebräische Bibel; und in diese verrusenen Schlupfwinkel sah man die deutschen Welehrten heimlich hinabsteigen, um den Schat zu heben, um die Renntnis der hebräischen Sprache zu erwerben. Als die katholische Beistlichkeit merkte, dass ihr von dieser Seite Gefahr drohte, dass das Volk auf diesem Seitenweg zum wirklichen Wort Gottes gelangen und die römischen Fälschungen ent= decken konnte, da hätte man gern auch die judische Tradition unterdrückt, und man ging damit um, alle hebräifchen Bücher zu vernichten, und am Rhein begann die Bücherverfolgung, wogegen unfer bortrefflicher Doktor Reuchlin fo glorreich gekämpft hat. Die Rölner Theologen, die damals agierten, befonbers Hochstraaten, waren feineswegs fo geiftesbeschränkt, wie der tapfere Mitkampfer Reuchlin's, Ritter Ulvich von Hutten, sie in seinen litteris obscurorum virorum schildert. Es galt die Unterbrückung ber hebräischen Sprache. Als Reuchlin

fiegte, fonnte Luther sein Werk beginnen. In einem Briefe, den Dieser damals an Reuchlin schrieb, scheint er schon zu fühlen, wie wichtig der Sieg war, den Jener ersochten, und in einer abhängig schwiesrigen Stellung ersochten, während er, der Augustinersmönch, ganz unabhängig stand; sehr naiv sagt er in diesem Briefe: Ego nihil timeo, quia nihil habeo.

Wie aber Luther zu ber Sprache gelangt ift, worin er seine Bibel übersette, ift mir bis auf Dieje Stunde unbegreiflich. Der altschwäbische Dialeft war mit der Ritterpoefie der Hohenstaufen'schen Raiserzeit gänglich untergegangen. Der altsächsische Dialett, das jogenannte Plattdeutsche, herrschte nur in einem Theile des nördlichen Deutschlands, und hat fich trots aller Bersuche, die man gemacht, nie zu literarischen Zwecken eignen wollen. Nahm Luther zu seiner Bibelübersetzung die Sprache, die man im heutigen Sachsen sprach, jo hätte Abelung Recht gehabt zu behaupten, dass der fächsische, namentlich der Meißen'sche Dialeft unser eigentliches Hochdeutsch, d. h. unsere Schriftsprache, fei. Aber Diejes ift längst widerlegt worden, und ich mus Diejes hier um fo schärfer erwähnen, da folcher 3rr= thum in Frankreich noch immer gang und gebe ift. Das heutige Sächsische war nie ein Dialett des deutschen Bolts, eben fo wenig wie etwa das Schlefifche; benn so wie Diefes entstand es burch fla= vische Färbung. Ich bekenne baher offenherzig, ich weiß nicht, wie die Sprache, die wir in der lutheri= ichen Bibel finden, entstanden ift. Aber ich weiß, dafe durch diese Bibel, wovon die junge Breffe, die schwarze Runft, Taufende von Exemplaren ins Bolk ichleuderte, die lutherische Sprache in wenigen Jahren über gang Deutschland verbreitet und zur allgemeinen Schriftsprache erhoben murbe. Diefe Schriftsprache herricht noch immer in Deutschland, und giebt diesem politisch und religiös zerftückelten Lande eine literarische Einheit. Ein folches unschätbares Berdienft mag uns bei diefer Sprache bafür entschädigen, dafs fie in ihrer heutigen Ausbildung etwas von jener Innigkeit ent= behrt, welche wir bei Sprachen, die fich aus einem einzigen Dialekt gebilbet, zu finden pflegen. Die Sprache in Luther's Bibel entbehrt jedoch durchaus nicht einer folchen Innigkeit, und diefes alte Buch ist eine ewige Quelle ber Berjüngung für unsere Sprache. Alle Ausbrucke und Wendungen, die in der lutherischen Bibel stehn, sind deutsch, der Schriftsteller darf sie immerhin noch gebrauchen; und da dieses Buch in den Sänden der armften Leute ift, fo bedürfen Diese keiner besonderen gelehrten Unleitung, um fich literarisch aussprechen zu können. Diefer Umftand wird, wenn bei uns die politische Revolution ausbricht, gar merkwürdige Erscheinungen zur Folge haben. Die Freiheit wird überall sprechen können, und ihre Sprache wird biblisch sein\*).

Luther's Originalschriften haben ebenfalls bazu beigetragen, die deutsche Sprache zu fixieren. Durch ihre polemische Leidenschaftlichkeit drangen sie tief in bas Berg ber Zeit. Ihr Ton ift nicht immer fauber. Aber man macht auch feine religiöse Revolution mit Drangenblüthe. Zu dem groben Klot gehörte manchmal ein grober Reil. In der Bibel ift Luther's Sprache aus Ehrfurcht vor bem gegenwärtigen Beift Gottes immer in eine gewisse Burde gebannt. In feinen Streitschriften hingegen überläfft er fich einer plebejischen Robeit, die oft eben so widerwärtig wie grandios ift. Seine Ausdrucke und Bilder gleichen bann jenen riesenhaften Steinfiguren, die wir in indischen oder ägnptischen Tempelgrotten finden, und beren grelles Rolorit und abentenerliche Safslichkeit uns zugleich abstößt und anzieht. Durch diesen baroden Felsenstil erscheint uns der fühne Monch manchmal wie ein religiöser Danton, ein Brediger

Der Perausgeber.

<sup>\*)</sup> Die letten zwei Gate fehlen in ber neuesten frangofifchen Ausgabe.

des Berges, der von der Höhe desselben die bunten Wortblöcke hinabschmettert auf die Häupter seiner Gegner.

Merkwürdiger und bedeutender ale biefe profaischen Schriften find Luther's Bedichte, die Lieder, die in Rampf und Noth aus seinem Gemuthe entfproffen. Sie gleichen manchmal einer Blume, die auf einem Relfen wächst, manchmal einem Mondstrahl, der über ein bewegtes Meer hinzittert. Luther liebte die Musik, er hat sogar einen Traktat über diese Runft geschrieben, und seine Lieder find daher außerordentlich melodisch. Auch in dieser Sinsicht gebührt ihm der Name: Schwan von Eisleben. Aber er war Nichts weniger als ein milber Schwan in manchen Gefängen, wo er ben Muth ber Geinigen anfeuert und sich selber zur wildesten Rampf= luft begeistert. Gin Schlachtlied mar jener trotige Bejang, womit er und seine Begleiter in Worms einzogen. Der alte Dom zitterte bei biefen neuen Rlängen, und die Raben erschraken in ihren obskuren Thurmnestern. Benes Lied, die Marseiller Humne der Reformation, hat bis auf unsere Tage seine begeisternde Rraft bewahrt, und vielleicht zu ähnlichen Rampfen gebrauchen wir nächstens bie alten geharnischten Worte:

Ein' feste Burg ist unser Goti, Ein' gute Wehr und Wassen, Er hilft uns frei aus aller Noth, Die uns jest hat betroffen. Der alt bose Feind Mit Ernst er's jest meint; Groß Macht und viel List Sein' grausam Rüstung ist, Auf Erd' ist nicht seins Gleichen.

Mit unfrer Macht ift Nichts gethan, Wir sind gar bald verloren, Es streit't für uns ber rechte Mann, Den Gott selbst hat erforen. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, Der Herr Zebaoth, Und ist fein andrer Gott, Das Felb muß er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel mar', Und wollt'n uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so febr, Es foll uns boch gelingen; Der Fürst bieser Welt, Wie sauer er sich stellt, Thut er uns boch nicht, Das macht, er ist gericht't, Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen lassen stahn, Und kein'n Dank bazu haben, Er ist bei uns wohl auf dem Plan Mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr', Kind und Weib, Laß sahren bahin, Sie haben's kein Gewinn, Das Reich muß uns boch bleiben.

Ich habe gezeigt, wie wir unserm theuern Doktor Martin Luther die Geiftesfreiheit verdanken, welche die neuere Literatur zu ihrer Entfaltung beburfte. Ich habe gezeigt, wie er uns auch das Wort schuf, die Sprache, worin diese neue Literatur sich aussprechen konnte. Ich habe jetzt nur noch hinzususufügen, dass er auch selber diese Literatur eröffnet, das diese, und ganz eigentlich die schöne Literatur,

mit Luther beginnt, bafe feine geiftlichen Lieber fich als die erften wichtigen Erscheinungen berfelben ausweisen und ichon den bestimmten Charafter berfelben fund geben. Wer über die neuere deutsche Literatur reden will, muß baher mit Luther beginnen, und nicht etwa mit einem Nüremberger Spiegburger, Ramens hans Cachs, wie aus unredlichem Miss= wollen von einigen romantischen Literatoren gesche= hen ift. Hans Sachs, diefer Troubadour der ehr= baren Schufterzunft, beffen Meiftergefang nur eine läppische Parodie ber früheren Minnelieder und deffen Dramen nur eine töpelhafte Travestie ber alten Musterien, dieser pedantische Hanswurft, der die freie Naivetat des Mittelalters angftlich nachäfft, ift vielleicht als der lette Boet der alteren Zeit, feineswegs aber als der erfte Poet der neueren Zeit ju betrachten\*). Es wird dazu feines weiteren Beweises bedürfen, ale dass ich den Begensat un= jerer neuen Literatur zur älteren mit bestimmten Morten crörtere.

Betrachten wir daher die deutsche Literatur, die vor Luther blühte, so finden wir:

<sup>\*)</sup> hier schließt bas erste Buch ber französischen Ausgaben. In ber Revue des deux mondes steht noch ber zunächstiolgende Sat; boch sehlt auch hier die obige Bergleichung ber älteren mit ber neuen Literatur. Der herausgeber.

- 1. Ihr Material, ihr Stoff, ift, wie das Leben des Mittelalters felbst, eine Mischung zweier hetes rogener Elemente, die in einem langen Zweikampf sich so gewaltig umschlungen, daß sie am Ende in einander verschmolzen, nämlich: die germanische Nationalität und das indischsgnostische, sogenannte katholische Christenthum.
- 2. Die Behandlung, oder vielmehr der Geist der Behandlung in dieser älteren Literatur ist romantisch. Abusive sagt man Dasselbe auch von dem Material jener Literatur, von allen Erscheinungen des Mittelalters, die durch die Verschmelzung der erwähnten beiden Elemente, germanische Nationalität und katholisches Christenthum, entstanden sind. Denn wie einige Dichter des Mittelalters die griechische Geschichte und Mythologie ganz romantisch behanzbelt haben, so kann man auch die mittelalterlichen Sitten und Legenden in klassischer Form darstellen. Die Ausdrücke "klassischen sich also nur auf den Geist der Behandlung\*). Die Behandlung ist klassisch, wenn die Form des Darzgestellten ganz identisch ist mit der Idee des Darz

<sup>\*)</sup> Bgl. Betreffs ber Heine'schen Definition bieser Ausbrücke bas erste Buch ber "Romantischen Schule;" Sämmtl. Werke, Bb. VI, S. 27 ff.

guftellenden, wie Diefes der Fall ift bei den Runft= werken der Griechen, wo daher in dieser Identität auch die größte Barmonie zwischen Form und 3dee zu finden. Die Behandlung ist romantisch, wenn bie Form nicht durch Identität die Idee offenbart. sondern parabolisch diese Idee errathen läfft. 3ch gebrauche hier das Wort "parabolisch" lieber als bas Wort "symbolisch." Die griechische Minthologie hatte eine Reihe von Göttergestalten, deren jede, bei aller Identität der Form und der Idee, bennoch eine symbolische Bedeutung befommen fonnte. Aber in dieser griechischen Religion war eben nur die Gestalt der Götter bestimmt, alles Andere, ihr Leben und Treiben, war der Willfür der Boeten zur beliebigen Behandlung überlaffen. In der driftlichen Religion hingegen giebt es feine fo bestimmte Be= stalten, sondern bestimmte Fakta, bestimmte beilige Ereigniffe und Thaten, worin das dichtende Gemuth ber Menschen eine parabolische Bedeutung legen konnte. Man sagt, Somer habe die griechischen Götter erfunden; Das ift nicht mahr, fie existierten schon vorher in bestimmten Umriffen, aber er erfand ihre Geschichten. Die Künstler des Mittelalters hingegen wagten nimmermehr in dem geschichtlichen Theil ihrer Religion das Mindeste zu erfinden; der Sündenfall, die Menschwerdung, die Taufe, die

Krenzigung u. Dgl. waren unantaftbare Thatfachen, woran nicht gemodelt werden durfte, worin aber bas bichtende Gemüth der Menschen eine parabo= lische Bedeutung legen konnte. In diesem parabo= lischen Geift wurden nun auch alle Runfte im Mittelalter behandelt, und diese Behandlung ift roman= tisch. Daher in der Poesie des Mittelalters jene unftische Allgemeinheit; die Gestalten sind so schat= tenhaft, mas fie thun, ift so unbestimmt, Alles ift darin fo dämmernd, wie von wechfelndem Mond= licht beleuchtet; die Idee ift in der Form nur wie ein Räthsel angedeutet, und wir feben hier eine vage Form, wie fie eben zu einer spiritualiftischen Lite= ratur geeignet war. Da ift nicht, wie bei den Grie= chen, eine sonnenklare Harmonie zwischen Form und Ibee: fondern manchmal überraat die Idee die aegebene Form, und diese ftrebt verzweiflungsvoll jene zu erreichen, und wir feben dann bigarre, abenteuer= liche Erhabenheit; manchmal ist die Form gang der Idee über den Kopf gewachsen, ein läppisch winziger Gedanke schleppt fich einher in einer koloffalen Form, und wir feben groteste Farce; fast immer feben wir Unförmlichkeit.

3. Der allgemeine Charafter jener Literatur war, bafs sich in allen Produkten berfelben jener feste, sichere Glaube kundgab, der bamals in allen

weltlichen wie geiftlichen Dingen herrschte. Basiert auf Antoritäten waren alle Ansichten ber Zeit; der Dichter wandelte mit der Sicherheit eines Maulsesels längs den Abgründen des Zweifels, und es herrscht in seinen Werken eine fühne Nuhe, eine selige Zuversicht, wie sie später unmöglich war, als die Spitze jener Antoritäten, nämlich die Antorität des Papstes, gebrochen war und alle anderen nachstürzten. Die Gedichte des Mittelalters haben daher alle denselben Charafter, es ist als habe sie nicht der einzelne Mensch, sondern das ganze Volk gesdichtet; sie sind objektiv, episch und naiv.

In der Literatur hingegen, die mit Luther emporblüht, finden wir gang bas Gegentheil:

1. Ihr Material, der Stoff, der behandelt werden soll, ist der Kamps der Nesormationsinteressen und Ansichten mit der alten Ordnung der Dinge. Dem neuen Zeitgeist ist jener Mischglaube, der aus den erwähnten zwei Elementen, germanische Natio-nalität und indisch-gnostisches Christenthum, entstanden ist, gänzlich zuwider; letzteres dünkt ihm heidmische Götzendienerei, an dessen Stelle die wahre Religion des judäisch-deistischen Evangeliums treten soll. Eine neue Ordnung der Dinge gestaltet sich; der Geist macht Ersindungen, die das Wohlsein der Materie befördern; durch das Gedeihen der Industrie

und durch die Philosophic wird der Spiritualismus in der öffentlichen Meinung diskreditiert; der dritte Stand erhebt sich; die Revolution grout schon in den Herzen und Köpfen; und was die Zeit fühlt und denkt und bedarf und will, wird ausgesprochen, und Das ist der Stoff der modernen Literatur.

- 2. Der Geist der Behandlung ift nicht mehr romantisch, sondern klassisch. Durch das Wiederaufsleben der alten Literatur verbreitete sich über ganz Europa eine freudige Begeisterung für die griechischen und römischen Schriftsteller, und die Gelehrten, die Einzigen, welche damals schrieben, suchten den Geist des klassischen Alterthums sich anzueignen, oder wenigstens in ihren Schriften die klassischen Kunstsformen nachzubilden. Konnten sie nicht, gleich den Griechen, eine Harmonie der Form und der Ideerreichen, so hielten sie sich doch desto strenger an das Äußere der griechischen Behandlung, sie schieden, nach griechischer Vorschrift, die Gattungen, enthielten sich jeder romantischen Extravaganz, und in dieser Beziehung nennen wir sie klassisch.
- 3. Der allgemeine Charakter der modernem Literatur besteht darin, das jetzt die Individualität und die Skepsis vorherrschen. Die Autoritäten sind niedergebrochen; nur die Vernunft ist jetzt des Mensschen einzige Lampe, und sein Gewissen ist sein

einziger Stab in ben dunkeln Irrgängen dieses Lebens. Der Mensch steht jest allein seinem Schöspfer gegenüber, und singt ihm sein Lied. Daher beginnt diese Literatur mit geistlichen Gesangen. Aber auch später, wo sie weltlich wird, herrscht darin das innigste Selbstbewusstsein, das Gefühl der Persönlichkeit. Die Poesie ist jest nicht mehr objektiv, episch und naiv, sondern subjektiv, lyrisch und restektierend.



3 meites Buch.

Von Luther bis Kant.



Im vorigen Buche haben wir von der großen religiösen Revolution gehandelt, die von Martin Luther in Deutschland repräsentiert ward. Setzt haben wir von der philosophischen Revolution zu sprechen, die aus jener hervorging, ja, die eben nichts Anderes ist, wie die letzte Konsequenz des Protestantismus.

Ehe wir aber erzählen, wie diese Revolution durch Immanuel Kant zum Ausbruch kam, müssen die philosophischen Vorgänge im Auslande, die Beseutung des Spinoza, die Schicksale der Leibnig's schen Philosophie, die Wechselverhältnisse dieser Philosophie und der Religion, die Reibungen dersselben, ihr Zerwürfnis u. Ogl. mehr erwähnt wers den. Veständig aber halten wir im Auge diejenigen von den Fragen der Philosophie, denen wir eine

fociale Bedeutung beimeffen, und zu beren Löfung fie mit ber Religion konkurriert.

Dieses ist nun die Frage von der Natur Gottes. Gott ist Anfang und Ende aller Beisheit! sagen die Glänbigen in ihrer Demuth, und der Philosoph, in allem Stolze seines Wissens, muß diesem frommen Spruche beistimmen.

Nicht Baco, wie man zu sehren pflegt, sonbern René Descartes ist der Bater der neuern Philosophie, und in welchem Grade die deutsche Philosophie von ihm abstammt, werden wir ganz beutlich zeigen.

René Descartes ist ein Franzose, und dem großen Frankreich gebührt auch hier der Ruhm der Initiative. Aber das große Frankreich, das geräuschsvolle, bewegte, vielschwatzende Land der Franzosen, war nie ein geeigneter Boden für Philosophie, diese wird vielleicht niemals darauf gedeihen, und Das fühlte René Descartes, und er ging nach Holland, dem stillen, schweigenden Lande der Trekschuiten und Holländer, und dort schrieb er seine philosophischen Werke. Nur dort konnte er seinen Geist von dem traditionellen Formalismus befreien und eine ganze Philosophie aus reinen Gedanken emporsbanen, die weder dem Glauben noch der Empirie abgeborgt sind, wie es seitdem von jeder wahren

Philosophie verlangt wird. Nur dort fonnte er so tief in des Denkens Abgründe sich versenken, dass er es in den letzten Gründen des Selbstbewusstsseins ertappte, und er eben durch den Gedanken das Selbstbewusstsein konstatieren konnte, in dem weltberühmten Sate: Cogito, ergo sum.

Aber auch vielleicht nirgends anders als in Solland fonnte Descartes es magen, eine Philoso= phie zu lehren, die mit allen Traditionen der Bergangenheit in den offenbarften Rampf gerieth. 3hm gebührt die Chre, die Autonomie der Philosophie gestiftet zu haben; diese brauchte nicht mehr die Erlaubnis zum Denken von der Theologie zu er= betteln und durfte sich jetzt als felbstiftandige Wiffen= schaft neben biefelbe hinftellen. 3ch fage nicht: derselben entgegensetzen, denn es galt damals der Grundfat: die Wahrheiten, wogu wir durch die Philosophie gelangen, find am Ende dieselben, welche uns auch die Religion überliefert. Die Echo= laftiker, wie ich schon früher bemerkt, hatten hingegen der Religion nicht bloß die Suprematie über die Philosophie eingeräumt, sondern auch dieje lettere für ein nichtiges Spiel, für eitel Wortfechterei erflärt, sobald fie mit den Dogmen der Religion in Widerspruch gerieth. Den Scholastifern war es nur darum zu thun, ihre Bedanken auszusprechen, gleich=

viel unter welcher Bedingung. Sie jagten: einmal Gins ift Gins, und bewiesen es; aber fie fetten lächelnd hinzu, das ist wieder ein Irrthum der menschlichen Bernunft, die immer irrt, wenn sie mit ben Beschlüffen ber öfumenischen Koncilien in Wiberspruch geräth; Einmal Eins ist Drei, und Das ist die wahre Wahrheit, wie uns längst offenbart worden, im Namen bes Baters, bes Cobns und bes heiligen Beistes! Die Scholastiker bilbeten im Geheim eine philosophische Opposition gegen bie Rirche. Aber öffentlich beuchelten sie die größte Unterwürfigkeit, fämpften sogar in manchen Fällen für die Kirche, und bei Aufzügen paradierten sie im Gefolge berselben, ungefähr wie bie französischen Oppositionsbeputierten bei ben Feierlichkeiten ber Restauration.

Die Komödie der Scholastiker dauerte mehr als sechs Jahrhunderte, und sie wurde immer trivialer. Indem Descartes den Scholasticismus zerstörte, zerstörte er auch die verjährte Opposition des Mittelalters. Die alten Besen waren durch das lange Fegen stumpf geworden, es ilebte daran allzuviel Kehricht, und die neue Zeit verlangte neue Besen. Nach jeder Revolution muss die bisherige Opposition abdanken; es geschehen sonst große Dummheiten. Wir haben's erlebt. Weniger war es nun die

fatholische Kirche, als vielmehr die alten Gegner berselben, der Nachtrab der Scholastifer, welche sich zuerst gegen die Cartesianische Philosophie erhoben. Erst 1663 verbot sie der Papst.

Ich darf bei Franzosen eine zulängliche, füffissante Bekanntschaft mit der Philosophie ihres großen Landsmannes voranssetzen, und ich brauche hier nicht erst zu zeigen, wie die entgegengesetztesten Dokstrinen aus ihr das nöthige Material entlehnen konnten. Ich spreche hier vom Idealismus und vom Materialismus.

Da man, besonders in Frankreich, diese zwei Doftrinen mit den Namen Spiritualismus und und Sensualismus bezeichnet, und da ich mich dieser beiden Benennungen in anderer Beise bediene, so muss ich, um Begriffsverwirrungen vorzubengen, die obigen Ausdrücke näher besprechen.

Seit den ältesten Zeiten giebt es zwei entgesgegengesette Ansichten über die Natur des menschslichen Denkens, d. h. über die letzten Gründe der geistigen Erkenntnis, über die Entstehung der Ideen. Die Einen behaupten, wir erlangen unfre Ideen nur von außen, unser Geist sei nur ein leeres Beshältnis, worin die von den Sinnen eingeschluckten Unschauungen sich verarbeiten, ungefähr wie die gesnossen Speisen in unserem Magen. Um ein

befferes Bild zu gebrauchen, diese Leute betrachten unferen Geift wie eine tabula rasa, worauf später die Erfahrung täglich etwas Neues schreibt, nach bestimmten Schreibregeln.

Die Anderen, die entgegengeseter Ansicht, behaupten: die Ideen sind dem Menschen angeboren, der menschliche Geist ist der Ursitz der Ideen, und die Außenwelt, die Erfahrung, und die vermittelnben Sinne bringen uns nur zur Erkenntnis Dessen, was schon vorher in unserem Geiste war, sie wecken dort nur die schlafenden Ideen.

Die erftere Ansicht hat man nun den Sensualismus, manchmal auch den Empirismus genannt; die andere nannte man den Spiritualismus, manchmal auch den Rationalismus. Dadurch können jedoch leicht Missverständnisse entstehen, da wir mit diesen zwei Namen, wie ich schon im vorigen Buche erwähnt, seit einiger Zeit auch jene zwei sociale Shsteme, die sich in allen Manifestationen des Lebens geltend machen, bezeichnen. Den Namen Spiritualismus überlassen wir daher jener frevelhaften Anmaßung des Geistes, der, nach alleiniger Berherrsichung strebend, die Materie zu zertreten, wenigstens zu fletrieren sucht; und den Namen Sensualismus überlassen wir jener Opposition, die, dagegen eisernd, ein Rehabilitieren der Materie bezweckt und den Sinnen ihre unveräußerlichen Rechte vindiciert, ohne die Rechte des Geistes, ja nicht einmal ohne die Suprematie des Geistes zu leugnen\*). Hingegen den philosophischen Meinungen über die Natur unsjerer Erkenntnisse, gebe ich lieber die Namen Ideaslismus und Materialismus; und ich bezeichne mit

"Anch diese zwei Systeme stehen sich seit Menschengebenten entgegen! benn zu allen Zeiten giebt es Menschen von unvollfommener Genußfähigkeit, verkrüppelten Sinnen und zerknirschtem Fleische, die alle Weintrauben diese Gottesgartens sauer
sinden, bei jedem Paradiesapsel die verlockende Schlange sehen,
und im Entsagen ihren Triumph und im Schmerz ihre
Wollust suchen. Dagegen giebt es zu allen Zeiten wohlgewachsene, leibesstolze Naturen, die gern das Haupt hoch tragen;
allen Sternen und Rosen sachen sie einverständlich entgegen,
sie hören gern die Melodien der Nachtigall und des Rossini,
sie lieben das schöne Glück und das Titian'sche Fleisch, und
dem topshängerischen Gesell, dem Solches ein Ürgernis, antworten sie wie der Shalspeare'sche Narr: Meinst du, weil
du tugendhaft bist, solle es keinen süßen Sekt und keine Torten
auf dieser West geben?

"Diefen beiben socialen Spftemen laffe ich baber bie Bamen Spiritualismus und Senfualismus."

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> hier findet fich in bem mir vorliegenden Originalmanuftript biefes Bandes folgende Stelle, welche indes von Beine felbst ausgestrichen ist, — vielleicht weil die am Schlusse citierten Shalfpeare'schen Borte später (auf S. 140) in ander rer Anwendung wiedertehren:

bem erfteren die Lehre von den angeborenen Ideen, von den Ideen a priori, und mit dem anderen Namen bezeichne ich die Lehre von der Geifteserstenntnis durch die Erfahrung, durch die Sinne, die Lehre von den Ideen a posteriori.

Bedeutungsvoll ift der Umftand, dass die idea= liftische Seite ber Cartesianischen Philosophie niemals in Frankreich Blück machen wollte. Mehre berühmte Sansenisten verfolgten einige Zeit biese Richtung. aber fie verloren fich bald in den driftlichen Spiritualismus. Vielleicht war es diefer Umftand, welder den Idealismus in Frankreich diskreditierte. Die Bölfer ahnen instinktmäßig, wessen fie bedürfen, um ihre Miffion zu erfüllen. Die Franzosen waren ichon auf dem Wege zu jener politischen Revolution, die erft am Ende des achtzehnten Sahrhunderts ausbrach, und wozu fie eines Beile und einer eben fo faltscharfen, materialistischen Philosophie bedurften. Der christliche Spiritualismus ftand als Mitkämpfer in den Reihen ihrer Feinde, und der Senfualismus wurde daher ihr natürlicher Bundesgenoffe. Da die frangofischen Senfualisten gewöhnlich Materialisten waren, fo entstand der Irrthum, dass der Senfua= lismus nur aus dem Materialismus hervorgehe. Rein, jener kann fich eben so gut als ein Resultat des Pantheismus geltend machen, und da ift feine

Ericheinung ichon und herrlich. Wir wollen jedoch vem frangofischen Materialismus feineswege feine Berdienste absprechen. Der frangosische Materialismus war ein autes Begengift gegen bas übel ber Bergangenheit, ein verzweifeltes Beilmittel in einer verzweifelten Rrantheit, Merfur für ein inficiertes Bolf. Die frangösischen Philosophen mählten John Lode zu ihrem Meifter. Das war ber Beiland, beffen sie bedurften. Sein Essay on human understanding war ihr Evangelium; barauf schworen fie. John Locke war bei Descartes in die Schute gegangen, und hatte Alles von ihm gelernt, mas ein Englander lernen fann: Mechanit, Scheidefunft, Rombinieren, Ronftruieren, Rechnen. Nur Eins hat er nicht begreifen können, nämlich die angeborenen Ibeen. Er vervollkommnete daher die Doftrin, dass wir unsere Erfenntnisse von außen, durch die Er= fahrung, erlangen. Er machte ben menschlichen Beift zu einer Urt Rechenkaften, ber gange Menich wurde eine englische Maschine. Dieses gilt auch von dem Menschen, wie ihn die Schüler Locke's fonftruierten, obgleich fie fich durch verschiedene Benennungen von einander unterscheiden wollen. Gie haben Alle Angst vor den letten Folgerungen ihres oberften Grundsates, und der Anhänger Condillac's erschrickt, wenn man ihn mit einem Belvetius, oder

gar mit einem Holbach, oder vielleicht noch am Ende mit einem La Metrie in eine Alasse setzt. Und doch muß es geschehen, und ich darf daher die französsischen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts und ihre heutigen Nachfolger sammt und sonders als Materialisten bezeichnen. L'homme machine ist das konsequenteste Buch der französischen Philosophie, und der Titel schon verräth das letzte Wort ihrer ganzen Weltansicht.

Diese Materialisten waren meistens auch Anshänger des Deismus, denn eine Maschine setzt einen Mechanikus voraus, und es gehört zu der höchsten Bolltommenheit dieser ersteren, dass sie die techenischen Kenntnisse eines solchen Künstlers, theils an ihrer eigenen Konstruktion, theils an seinen übrigen Werken, zu erkennen und zu schätzen weiß.

Der Materialismus hat in Frankreich seine Mission erfüllt. Er vollbringt jetzt vielleicht dasselbe Werk in England, und auf Locke fußen dort die revolutionären Parteien, namentlich die Benthamisten, die Prädikanten der Utilität. Diese sind gewaltige Geister, die den rechten Hebel ergriffen, womit man John Bull in Bewegung setzen kann. John Bull ist ein geborener Materialist, und sein christlicher Spiritualismus ist meistens eine traditionelle Heuschele oder doch nur materielle Borniertheit — sein

Fleisch resigniert sich, weil ihm der Geist nicht zu Hilfe tommt. Anders ist es in Deutschland, und die deutschen Revolutionäre irren sich, wenn sie wähnen, dass eine materialistische Philosophie ihren Zwecken günstig sei. Za, es ist dort gar keine allgemeine Revolution möglich, solange ihre Principien nicht aus einer volksthümlicheren, religiöseren und deutscheren Philosophie deduciert und durch die Gewalt derselben herrschend geworden. Welche Philosophie ist Dieses? Wir werden sie späterhin unumwunden besprechen. Ich sage: unumwunden, denn ich rechne darauf, dass auch Deutsche diese Blätter lesen\*).

Deutschland hat von jeher eine Abneigung gegen den Materialismus bekundet und wurde deskhalb während anderthalb Jahrhunderten der eigentliche Schauplat des Idealismus. Auch die Deutschen begaben sich in die Schule des Descartes, und der große Schüler Desselben hieß Gottsried Wilhelm Leibnitz. Wie Locke die materialistische Richtung, so verfolgte Leibnitz die idealistische Richtung des Meisters. Hier sinden wir am determiniertesten die Lehre von den angeborenen Ideen. Er bekämpste Locke in seinen Nouveaux essays sur l'entendement hu-

<sup>\*)</sup> Die letten vier Gate fehlen in ben frangösischen Ausgaben. Der Berausgeber.

main. Mit Leibnit erblühte ein großer Gifer für philosophisches Studium bei ben Deutschen. Er weckte die Beifter und lenkte fie in neue Bahnen. Db der inwohnenden Milbe, ob des religiösen Sinnes, ber feine Schriften belebte, wurden auch die widerstrebenden Beifter mit der Rühnheit der= felben einigermagen ausgeföhnt, und die Wirfung war ungeheuer. Die Rühnheit diefes Denkers zeigt sich namentlich in seiner Monadenlehre, eine ber merfwürdigften Spothesen, die je aus dem Saupte eines Philosophen hervorgegangen. Diese ift auch zugleich das Befte, mas er geliefert; denn es dammert darin ichon die Erfenntnis der wichtigften Besete, die unsere heutige Philosophie erkaunt hat. Die Lehre von den Monaden war vielleicht nur eine unbehilfliche Formulierung diefer Befete, die jest von den Naturphilosophen in bessern Formeln ausgesprochen worden. Ich sollte hier eigentlich statt des Wortes "Gefet" eben nur "Formel" fagen; benn Newton hat gang Recht, wenn er bemerkt, bafs Dasjenige, mas wir Gefete in ber Natur nennen, eigentlich nicht existiert, und dass es nur Formeln find, die unserer Fassungefraft zu Bilfe tommen, um eine Reihe von Erscheinungen in ber Natur zu erklären. Die Theodicee ift in Deutsch= land von allen Leibnitischen Schriften am meiften

besprochen worden. Es ist jedoch fein ichwächstes Wert. Dieses Buch, wie noch einige andere Schriften, worin fich der religiofe Beift des Leibnit aus= ipricht, hat ihm manchen bosen Leumund, manche bittere Berkennung zugezogen. Seine Teinde haben ihn der gemüthlichften Schwachföpfigfeit beschuldigt; seine Freunde, die ihn vertheidigten, machten ihn bagegen zu einem pfiffigen Beuchler. Der Charafter bes Leibnit blieb lange bei uns ein Wegenstand der Kontroverse. Die Billigsten haben ihn bon bem Borwurf der Zweidentigkeit nicht freifprechen fönnen. Alm meisten schmähten ihn die Freidenker und Aufflärer. Wie fonnten fie einem Philosophen verzeihen, die Dreieinigfeit, die ewigen Sollenftrafen und gar die Gottheit Chrifti vertheidigt zu haben! So weit erstrectte sich nicht ihre Tolerang. Aber Leibnit war weder ein Thor noch ein Schuft, und von seiner harmonischen Höhe konnte er fehr gut das gange Chriftenthum vertheidigen. 3ch fage: das gange Chriftenthum, benn er vertheidigte es gegen bas halbe Chriftenthum. Er zeigte die Ronjequeng der Orthodoren im Gegensatze zur Halbheit ihrer Gegner. Dehr hat er nie gewollt. Und bann stand er auf jenem Indifferenzpunkte, wo die ver= Schiedensten Systeme nur verschiedene Seiten berselben Wahrheit find. Diefen Indifferengpunkt hat

späterhin auch Herr Schelling erkannt, und Hegel hat ihn wissenschaftlich begründet, als ein System der Systeme. In gleicher Weise beschäftigte sich Leibenitz mit einer Harmonie zwischen Plato und Aristoteles. Auch in der späteren Zeit ist diese Aufsgabe oft genug bei uns vorgekommen. Ist sie gelöst worden?

Mein, wahrhaftig nein! Denn diese Aufgabe ift eben nichts Anderes als eine Schlichtung bes Rampfes zwischen Idealismus und Materialismus. Plato ift durchaus Idealist und kennt nur angeborene oder vielmehr mitgeborene Ideen: der Mensch bringt die Ideen mit zur Welt, und wenn er der= felben bewusst wird, so fommen sie ihm vor wie Erinnerungen aus einem früheren Dafein. Daber auch das Bage und Myftische des Plato, er erinnert fich mehr ober minder flar. Bei Ariftoteles hingegen ift Alles flar, Alles deutlich, Alles ficher; benn feine Erkenntnisse offenbaren sich nicht in ihm mit vor= weltlichen Beziehungen, fondern er schöpft Alles aus ber Erfahrung, und weiß Alles aufs beftimm= tefte zu klaffificieren. Er bleibt baber auch ein Mufter für alle Empirifer, und Diese wiffen nicht genug Gott zu preisen, dass er ihn gum Lehrer bes Alexander gemacht, dafe er burch beffen Eroberungen fo viele Belegenheiten fand gur Beforderung ber

Wiffenschaft, und bafe fein fiegender Schüler ihm so viele tausend Talente gegeben zu zoologischen 3weden. Diefes Geld hat der alte Magifter gewiffenhaft verwendet, und er hat dafür eine chrliche Unzahl von Sängethieren feciert und Bogel ausge= ftopft, und babei bie wichtigften Beobachtungen an= gestellt; aber die große Bestie, die er am nächsten vor Angen hatte, die er selber auferzogen, und die weit merkwürdiger mar als die gange damalige Weltmenagerie, hat er leider übersehen und unerforscht gelaffen. In ber That, er ließ uns gang ohne Runde über die Natur jenes Bunglingkönigs. beffen Leben und Thaten wir noch immer als Wunder und Räthsel auftaunen. Wer war Alexander? Was wollte er? War er ein Wahnsinniger ober ein Gott? Doch jest wiffen wir es nicht. Defto beffere Auskunft giebt uns Ariftoteles über baby= ionische Meerkagen \*), indische Papageien und griechische Tragodien, welche er ebenfalls seciert hat.

Plato und Ariftoteles! Das find nicht bloß die zwei Shsteme, sondern auch die Thpen zweier verschiedenen Menschennaturen, die sich, seit undenklicher

<sup>\*) &</sup>quot;affprifche Bierfüßler," fteht in ber neuesten fran-

Der Berausgeber.

Zeit, unter allen Roftumen, mehr ober minder feindselig entgegenstehen. Vorzüglich das ganze Mittel= alter hindurch, bis auf den heutigen Tag, wurde foldermaßen gefämpft, und diefer Rampf ift ber wesentlichste Inhalt der driftlichen Rirchengeschichte. Von Plato und Aristoteles ist immer die Rede, wenn auch unter anderem Ramen. Schwärmerische, mpstische, platonische Naturen offenbaren aus den Abgründen ihres Gemüthes die driftlichen Ideen und die entsprechenden Symbole. Praftische, ordnende, aristotelische Naturen bauen aus diesen Ideen und Symbolen ein festes System, eine Dogmatik und einen Rultus. Die Rirche umschließt endlich beide Raturen, wovon die Ginen sich meistens im Rlerus, und die Anderen im Monchsthum verschanzen, aber sich unablässig befehden. In der protestantischen Rirche zeigt sich derfelbe Rampf, und Das ist der Zwiespalt zwischen Bietisten und Orthodoxen, die ben katholischen Mitikern und Dogmatikern in einer gewiffen Beise entsprechen. Die protestantischen Bietisten sind Mystiker ohne Phantasie, und die protestantischen Orthodoxen sind Dogmatiker ohne Beift.

Diese beiden protestantischen Parteien finden wir in einem erbitterten Kampfe zur Zeit des Leibenit, und die Philosophie Desselben intervenierte

späterhin, als Christian Wolf sich berselben bemächstigte, sie den Zeitbedürsnissen anpasste, und sie, was die Hauptsache war, in deutscher Sprache vortrug. The wir aber von diesem Schüler des Leibnig, von den Wirkungen seines Strebens und von den spästeren Schicksalen des Lutherthums ein Weiteres des richten, müssen wir des providentiellen Mannes erswähnen, der gleichzeitig mit Locke und Leibnig sich in der Schule des Descartes gebildet hatte, lange Zeit nur mit Hohn und Hass betrachtet worden, und dennoch in unseren heutigen Tagen zur alleinisgen Geisterherrschaft emporsteigt.

3ch spreche von Benedift Spinoza.

Ein großer Genius bilbet sich durch einen anderen großen Genius, weniger durch Assimilierung als durch Reibung. Ein Diamant schleift den anderen. So hat die Philosophie des Descartes keisneswegs die des Spinoza hervorgebracht, sondern nur befördert. Daher zunächst finden wir bei dem Schüler die Methode des Meisters; Dieses ist ein großer Gewinn. Dann sinden wir bei Spinoza, wie bei Descartes, die der Mathematik abgeborgte Beweissührung. Dieses ist ein großes Gebrechen. Die mathematische Form giebt dem Spinoza ein herbes Äußere. Aber dieses ist wie die herbe Schale der Mandel; der Kern ist um so erfreusicher. Bei

ber Lefture des Spinoza ergreift uns ein Befühl wie beim Unblick der großen Natur in ihrer leben= biaften Ruhe. Ein Wald von himmelhohen Bebanken, deren blühende Wipfel in wogender Bemegung find, während die unerschütterlichen Baumstämme in der ewigen Erde wurzeln. Es ift ein gemiffer Sauch in ben Schriften bes Spinoza, ber merklärlich. Man wird angeweht wie von den Buften der Zufunft. Der Beift der hebräischen Propheten ruhte vielleicht noch auf ihrem fpaten Enkel. Dabei ift ein Ernft in ihm, ein felbstbe= wuffter Stolz, eine Gedankengrandezza, die ebenfalls ein Erbtheil zu fein icheint; denn Spinoga gehörte zu jenen Märthrerfamilien, die damals von den allerkatholischsten Rönigen aus Spanien vertrieben worden. Dazu fommt noch die Geduld des Hol= länders, die sich ebenfalls, wie im Leben, so auch in den Schriften des Mannes niemals verleugnet hat.

Ronftatiert ift es, dass der Lebenswandel oes Spinoza frei von allem Tadel war, und rein und makellos wie das Leben seines göttlichen Vetters, Jesu Chrifti. Auch wie Dieser litt er für seine Lehre, wie Dieser trug er die Dornenkrone. Überall, wo ein großer Geist seinen Gedanken ausspricht, ist Golgatha.

Theurer Leier, wenn du mal nach Umfterdam tommft, fo lafe bir bort von bem Lohnlakaien bie ipanische Spnagoge zeigen. Diese ift ein ichones Bebaude, und bas Dach ruht auf vier toloffalen Pfeilern, und in der Mitte fteht die Rangel, wo einst ber Bannfluch ausgesprochen murde über den Berächter des mojaischen Gesetes, den Sidalgo Don Benedift de Spinoza. Bei diefer Gelegenheit murde auf einem Bockshorne geblafen, welches Schofar heißt. Es muß eine furchtbare Bewandtnis haben mit diesem Sorne. Denn wie ich mal in dem Leben des Salomon Maimon gelesen, suchte einst der Rabbi von Altona ihn, den Schüler Rant's, wieder jum alten Glauben gurudguführen, und als Derfelbe bei feinen philosophischen Retereien hallstarrig be= harrte, wurde er drohend und zeigte ihm den Schofar, mit den finftern Worten: Weißt du, mas Das ift? Als aber der Schüler Rant's fehr gelaffen antwortete: "Es ist das horn eines Boches!" da fiel der Rabbi rudlings zu Boden vor Entjegen.

Mit diesem Horne wurde die Exfommunikation des Spinoza akkompagniert, er wurde feierlich aussgestoßen aus der Gemeinschaft Israels und unwürsdig erklärt, hinfüro den Namen Jude zu tragen. Seine christlichen Feinde waren großmüthig genug, ihm diesen Namen zu lassen. Die Juden aber, die

Schweizergarbe des Deismus, waren unerbittlich, und man zeigt den Plat vor der spanischen Synasgoge zu Amsterdam, wo sie einst mit ihren langen Dolchen nach dem Spinoza gestochen haben.

3ch fonnte nicht umbin, auf folche persönliche Misgeschicke des Mannes besonders aufmerksam zu machen. Ihn bilbete nicht bloß die Schule, fondern auch das Leben. Das unterscheidet ihn von den meisten Philosophen, und in seinen Schriften erkennen wir die mittelbaren Einwirkungen des Lebens Die Theologie war für ihn nicht bloß eine Wiffenschaft. Eben fo die Politif. Auch diese lernte er in der Praxis fennen. Der Bater seiner Be= liebten murbe megen politischer Bergeben in ben Riederlanden gehenkt. Und nirgends in der Welt wird man schlechter gehenft wie in den Niederlanden. Ihr habt feinen Begriff davon, wie unendlich viele Borbereitungen und Ceremonien dabei ftattfinden. Der Delinquent ftirbt zugleich vor Langerweile, und ber Zuschauer hat dabei hinlängliche Menke zum Nachdenken. Ich bin daher überzeugt, dass Benedift Spinoza über die Hinrichtung des alten Ban Ende sehr viel nachgedacht hat, und so wie er früher die Religion mit ihren Dolchen begriffen, so begriff er auch jett die Politif mit ihren Stricken. Runde bavon giebt sein Tractatus politicus.

Ich habe nur die Art und Weise hervorzuheben, wie die Philosophen mehr oder minder mit einans der verwandt sind, und ich zeige nur die Verwandtsichaftsgrade und die Erbsolge. Diese Philosophie des Spinoza, des dritten Sohnes des René Desscartes, wie er sie in seinem Hauptwert, in der Ethis, dociert, ist von dem Materialismus seines Bruders Locke eben so sehr entsernt, wie von dem Idealismus seines Bruders Leibnig. Spinoza quält sich nicht analytisch mit der Frage über die letzten Gründe unserer Erkenntnisse. Er giebt uns seine große Synthese, seine Erklärung von der Gottheit.

Benedikt Spinoza lehrt: Es giebt nur eine Substanz, Das ist Gott. Diese eine Substanz ist unendlich, sie ist absolut. Alle endliche Substanzen derivieren von ihr, sind in ihr enthalten, tauchen in ihr auf, tauchen in ihr unter, sie haben nur relative, vorübergehende, accidentielle Existenz. Die absolute Substanz offenbart sich uns sowohl unter der Form des unendlichen Denkens, als auch unter der Form der unendlichen Ausdehnung. Beides, das unendliche Denken und die unendliche Ausdehnung sind die zwei Attribute der absoluten Substanz. Wir erkennen nur diese zwei Attribute; Gott, die absolute Substanz, hat aber vielleicht noch mehr Attribute, die wir nicht kennen. "Non dieo, me

deum omnino cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem omnia, neque maximam intelligere partem."

Nur Unverstand und Böswilligkeit konnten dieser Lehre das Beiwort "atheistisch" beilegen. Reiner hat sich jemals erhabener über die Gottheit ausgesprochen wie Spinoza. Statt zu sagen, er leugne Gott, könnte man sagen, er leugne den Menschen. Alle endliche Dinge sind ihm nur modi der unendlichen Substanz. Alle endliche Dinge sind in Gott enthalten, der menschliche Geist ist nur ein Lichtstrahl des unendlichen Denkens, der menschliche Leib ist nur ein Atom der unendlichen Ausdehnung; Gott ist die unendliche Ursache beider, der Geister und der Leiber, natura naturans.

In einem Briefe an Madame Du Deffant, zeigt Voltaire sich ganz entzückt über einen Einfall dieser Dame, die sich geäußert hatte, daß alle Dinge, die der Mensch durchaus nicht wissen könne, sicher von der Art sind, daß ein Wissen derselben ihm Nichts nützen würde. Diese Bemerkung möchte ich auf jenen Satz des Spinoza anwenden, den ich oben mit seinen eignen Worten mitgetheilt, und wonach der Gottheit nicht bloß die zwei erkennbaren Attribute, Denken und Ausdehnung, sondern vielleicht auch andere, für uns unerkennbare Attribute gebühren.

Was wir nicht erkennen können, hat für uns keinen Werth, wenigstens keinen Werth auf bem focialen Standpunkte, wo es gilt, bas im Beifte Erfannte zur leiblichen Erscheinung zu bringen. In unferer Erflärung des Wefens Gottes nehmen wir daher Bezug nur auf jene zwei erkennbare Attribute. Und bann ift ja doch am Ende Alles, was wir Attribute Gottes nennen, nur eine verschiedene Form unserer Anschauung, und diese verschiedenen Formen find identisch in der absoluten Substang. Der Bcbanke ift am Ende nur die unfichtbare Ausbehnung und die Ausdehnung ift nur der fichtbare Bedanke. Dier gerathen wir in den Sauptfat der deutschen Identitätsphilosophie, die in ihrem Wefen durchaus nicht von der Lehre des Spinoza verschieden ift. Mag immerhin Berr Schelling bagegen eifern, baf8 feine Philosophie von dem Spinozismus verschieden jei, dafs fie mehr "eine lebendige Durchdringung des Idealen und Realen" sei, dass sie fich von dem Spinozismus unterscheide, "wie die ausgebildeten griechischen Statuen von ben ftarr ägyptischen Driginalen": bennoch muss ich aufs bestimmteste er= flaren, dass fich Berr Schelling in feiner früheren Periode, wo er noch ein Philosoph war, nicht im Beringften von Spinoza unterschied. Nur auf einem andern Wege ift er zu derfelben Philosophie gelangt, und Das habe ich späterhin zu erläutern, wenn ich erzähle, wie Kant eine neue Bahn betritt, Fichte ihm nachfolgt, Herr Schelling wieder in Fichte's Jufstapfen weiterschreitet und, durch das Walddunkel der Naturphilosophie umherirrend, endelich dem großen Standbilde Spinoza's, Angesicht zu Angesicht, gegenübersteht.

Die neuere Naturphilosophie hat bloß das Berzdienst, das sie den ewigen Parallelismus, der zwisschen dem Geiste und der Materie herrscht, außscharssinnigste nachgewiesen. Ich sage Geist und Materie, und diese Ausdrücke brauche ich als gleichsbedeutend für Das, was Spinoza Gedanken und Ausdehnung nennt. Gewissermaßen gleichbedeutend ist auch Das, was unsere Naturphilosophen Geist und Natur, oder das Ideale und das Reale nennen

Ich werde in der Folge weniger das System als vielmehr die Anschauungsweise des Spinoza mit dem Namen Pantheismus bezeichnen. Bei letzeterem wird, eben so gut wie bei dem Deismus, die Einheit Gottes angenommen. Aber der Gott des Pantheisten ist in der Welt selbst, nicht indem er sie mit seiner Göttlichkeit durchdringt in der Weise, die einst der heilige Augustin zu veranschauslichen suchte, als er Gott mit einem großen See und die Welt mit einem großen Schwamm verglich,

ber in ber Mitte läge und die Gottheit einsauge; nein, die Welt ist nicht bloß gottgetränkt, gottgesschwängert, sondern sie ist identisch mit Gott. "Gott," welcher von Spinoza die eine Substanz und von den deutschen Philosophen das Absolute genannt wird, "ist Alles, was da ist," er ist sowohl Materie wie Geift, Beides ist gleich göttlich, und wer die heilige Materie beleidigt, ist eben so sündhaft, wie Der, welcher sündigt gegen den heiligen Geift.

Der Gott des Pantheisten unterscheidet sich also von dem Gotte des Deisten dadurch, dass er in der Welt selbst ist, während Letzterer ganz außer oder, was Dasselbe ist, über der Welt ist. Der Gott des Deisten regiert die Welt von oben herab, als ein von ihm abgesondertes Etablissement. Nur in Betress der Art dieses Regierens disserenzieren unter einander die Deisten. Die Hebräer denken sich Gott als einen donnernden Thrannen; die Christen als einen liebenden Vater; die Schüler Roussean's, die ganze Genser Schule, denken sich ihn als einen weisen Künstler, der die Welt versertigt hat, ungestähr wie ihr Papa seine Uhren versertigt, und als Kunstwerständige bewundern sie das Werk und preisen den Meister dort oben.

Dem Deisten, welcher also einen außerweltslichen ober überweltlichen Gott annimmt, ift nur

ber Beift heilig, indem er letteren gleichfam als den göttlichen Athem betrachtet, den der Weltschöpfer dem menschlichen Leibe, dem aus lehm ge= fneteten Werk feiner Sande eingeblafen hat. Die Buben achteten baher ben Leib als etwas Beringes, als eine armselige Hulle des Ruach hakodasch, des heiligen Sauchs, des Beiftes, und nur diefem wid= meten fie ihre Sorafalt, ihre Chrfurcht, ihren Rultus. Sie wurden baher gang eigentlich das Bolf bes Beiftes, feuich, genügfam, ernft, abstrakt, halsstarrig, geeignet zum Marthrthum, und ihre sublimfte Bluthe ist Jesus Chriftus. Diefer ift im mahren Sinne bes Wortes ber infarnierte Beift, und tieffinnia bedeutungsvoll ift die schöne Legende, dass ihn eine leiblich unberührte, immakulierte Jungfrau nur burch geiftige Empfängnis zur Welt gebracht habe.

Hatten aber die Juden den Leib nur mit Geringschätzung betrachtet, so sind die Christen auf
dieser Bahn noch weiter gegangen, und betrachteten
ihn als etwas Berwerfliches, als etwas Schlechtes,
als das Übel selbst. Da sehen wir nun einige
Bahrhunderte nach Christi Geburt eine Religion
emporsteigen, welche ewig die Menschheit in Erstaunen setzen und den spätesten Geschlechtern die schauerlichste Bewunderung abtrotzen wird. Ba, es ist eine
große, heilige, mit unendlicher Seligkeit erfüllte

Religion, die dem Beifte auf dieser Erde die unbedingteste Herrschaft erobern wollte. - Aber diefe Religion war eben allzu erhaben, allzu rein, allzu gut für diese Erde, wo ihre Idee nur in der Theorie proklamiert, aber niemals in der Praxis ausgeführt werden fonnte. Der Berfuch einer Ausführung biefer Idee hat in der Geschichte unendlich viel' herrliche Erscheinungen hervorgebracht, und die Boeten aller Zeiten werben noch lange babon fingen und fagen. Der Berfuch, die Idee des Chriftenthums zur Ausführung zu bringen, ift jedoch, wie wir endlich feben, aufs kläglichste verunglückt, und dieser unglückliche Versuch hat der Menschheit Opfer getoftet, die unberechenbar find, und trübselige Folge berfelben ift unfer jetiges fociales Unwohlsein in gang Europa. Wenn wir noch, wie Biele glauben, im Jugendalter der Menschheit leben, fo gehörte das Chriftenthum gleichsam zu ihren überspanntesten Studentenideen, die weit mehr ihrem Bergen als ihrem Berftande Ehre machen. Die Materie, bas Weltliche, überließ das Chriftenthum den Sanden Cafar's und feiner judifchen Rammerfnechte, und begnügte fich damit, Ersterem die Suprematie abgufprechen und Lettere in der öffentlichen Meinung ju fletrieren - aber siehe! das gehaffte Schwert und das verachtete Geld erringen bennoch am Ende

die Obergewalt, und die Repräsentanten des Geistes muffen fich mit ihnen verftandigen. Ja. aus diefem Verständnis ift fogar eine solidarische Allianz ge= worden. Nicht blog die römischen, sondern auch die englischen, die preußischen, furz alle privilegierten Briefter haben fich verbündet mit Cafar und Ronfor= ten zur Unterdrückung der Bölfer. Aber durch diefe Verbündung geht die Religion des Spiritualismus besto schneller zu Grunde. Zu dieser Ginsicht ge= langen ichon einige Priefter, und um die Religion zu retten, geben fie fich das Unfeben, als entjagten fie jener verderblichen Alliance, und fie laufen über in unfere Reihen \*), sie setzen die rothe Mütze auf, fie schwören Tod und Hass allen Königen, den fieben Blutfäufern, fie verlangen die irdische Guter= gleichheit, fie fluchen trot Marat und Robespierre. - Unter uns gefagt, wenn ihr fie genau betrach= tet, fo findet ihr, fie lefen Meffe in der Sprache bes Jafobinismus, und wie fie einft bem Cafar bas Gift beigebracht, versteckt in der Softie, fo fuchen sie jett dem Bolte ihre Hostien beizubringen,

<sup>\*)</sup> hier folgen in ben frangösischen Ausgaben bie Borte: "und hüllen sich in unsere Farben". Dagegen sehlen bort bie nachfolgenben Zeilen bis zum Schlusse bes Absatzes.

Der Berausgeber.

indem fie folche in revolutionarem Gifte verfteden; benn fie miffen, mir lieben biefes Gift.

Bergebens jedoch ift all euer Bemühen! Die Menschheit ift aller Hoftien überdrüßig, und lechzt nach nahrhafterer Speife, nach echtem Brot und dönem Fleisch. Die Menschheit lächelt mitleibig über jene Jugendideale, die fie trot aller Unftrenqung nicht verwirklichen konnte, und fie wird männ= lich praktisch. Die Menschheit huldigt jett dem irdischen Rüplichkeitssnitem, sie benft ernsthaft an eine bürgerlich wohlhabende Ginrichtung, an vernünftigen Saushalt und an Bequemlichkeit für ihr späteres Alter. Da ist wahrlich nicht mehr die Rede bavon, das Schwert in ben Händen des Cafar's und gar ben Säckel in den Händen feiner Anechte zu laffen. Dem Fürstendienst wird die privilegierte Ehre entriffen, und die Industrie wird der alten Schmach entlastet\*). Die nächste Aufgabe ift, ge= fund zu werden; denn wir fühlen uns noch fehr ichwach in den Gliedern. Die heiligen Bamppre bes Mittelalters haben uns fo viel Lebensblut aus= gefaugt. Und bann muffen ber Materie noch große Sühnopfer geschlachtet werben, damit fie die alten

<sup>\*)</sup> Diefe beiben Gate fehlen in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

Beleidigungen verzeihe. Es wäre sogar rathsam, wenn wir Festspiele anordneten, und der Materie noch mehr außerordentliche Entschädigungs-Schren erwiesen. Denn das Christenthum, unfähig die Materie zu vernichten, hat sie überall fletriert, es hat die edelsten Genüsse herabgewürdigt, und die Sinne mussten heucheln, und es entstand Lüge und Sünde. Wir müssen unseren Weibern neue Hemden und neue Gedanken anziehen, und alle unsere Gesfühle müssen wir durchräuchern, wie nach einer übersstandenen Best.

Der nächste Zweck aller unserer neuen Inftitutionen ist solchermaßen die Rehabilitation der Materie, die Wiedereinsetzung derselben in ihre Würde, ihre moralische Anerkennung, ihre religiöse Heiligung, ihre Versöhnung mit dem Geiste. Purusa wird wieder vermählt mit Prakriti. Durch ihre gewaltsame Trennung, wie in der indischen Mythe so sinnreich dargestellt wird, entstand die große Weltzerrissenheit, das Übel.

Wisst ihr nun, was in ber Welt das Übel ist? Die Spiritualisten haben uns immer vorges worfen, das bei ber pantheistischen Ansicht ber Unterschied zwischen bem Guten und dem Bösen aufhöre. Das Böse ist aber eines Theils nur ein Wahnbegriff ihrer eigenen Weltanschauung, anderen

Theils ift es ein reelles Ergebnis ihrer eigenen Weltzeinrichtung. Nach ihrer Weltanschauung ift die Materie an und für sich böse, was doch wahrlich eine Berleumdung ist, eine entsetliche Gotteslästerung. Die Materie wird nur alsdann böse, wenn sie heimlich tonspirieren muß gegen die Usurpationen des Geistes, wenn der Geist sie fletriert hat und sie sich aus Selbstwerachtung profituiert, oder wenn sie gar mit Verzweislungshaß sich an dem Geiste rächt; und somit wird das Übel nur ein Resultat der spiritualistischen Welteinrichtung.

Gott ist identisch mit der Welt. Er manifestiert sich in den Pflanzen, die ohne Bewusstsein ein kosmisch=magnetisches Leben führen. Er manifestiert sich in den Thieren, die in ihrem sinnlichen Traumsleben eine mehr oder minder dumpse Existenz empfinden. Aber am herrlichsten manifestiert er sich in dem Menschen, der zugleich fühlt und denkt, der sich selbst individuell zu unterscheiden weiß von der objektiven Natur, und schon in seiner Vernunft die Ideen trägt, die sich ihm in der Erscheinungswelt kundgeben. Im Menschen kommt die Gottheit zum Selbstbewusstsein, und solches Selbstbewusstsein offens dart sie wieder durch den Menschen. Aber Dieses geschieht nicht in dem einzelnen und durch den einzelnen Menschen, sondern in und durch die Ges

sammtheit ber Menschen, so dass jeder Mensch nur einen Theil des Gott=Welt=Alls auffasst und dar= stellt, alle Menschen zusammen aber bas ganze Gott-Welt-All in der Idee und in der Realität auffassen und darstellen werden. Bedes Bolt viel= leicht hat die Sendung, einen bestimmten Theil jenes Gott=Welt=Alls zu erkennen und fundzugeben, eine Reihe von Erscheinungen zu begreifen und eine Reihe von Ideen zur Erscheinung zu bringen, und bas Resultat ben nachfolgenden Bölfern, benen eine ähnliche Sendung obliegt, zu überliefern. Gott ist daher der eigentliche Held der Weltgeschichte, diese ift fein beständiges Denken, sein beständiges Sandeln, fein Wort, seine That, und von ber ganzen Menschheit kann man mit Recht fagen, fie ift eine Inkarnation Gottes!

Es ift eine irrige Meinung, daß diese Religion, der Pantheismus, die Menschen zum Indifferentismus führe. Im Gegentheil, das Bewusstfein seiner Göttlichkeit wird den Menschen auch zur Kundgebung derselben begeistern, und jetzt erst werden die wahren Großthaten des wahren Heroenthums diese Erde verherrlichen.

Die politische Revolution, die fich auf die Prinscipien des französischen Materialismus stützt, wird in den Pantheisten keine Gegner finden, sondern

Behilfen, aber Behilfen, die ihre Überzeugungen aus einer tieferen Queue, aus einer religiösen Sonthese. geschöpft haben. Wir befördern das Wohlsein der Materie, das materielle Glück der Bölfer, nicht weil wir gleich den Materialisten den Beift mist achten, fondern weil wir miffen, dafe die Göttlich= feit des Menschen sich auch in seiner leiblichen Er= icheinung fundgiebt, und das Elend den Leib, das Bild Gottes, zerftort oder aviliert, und der Beift badurch ebenfalls zu Grunde geht. Das große Wort ber Revolution, das Saint-Bust ausgesprochen: Le pain est le droit du peuple, sautet bei uns: Le pain est le droit divin de l'homme. Wir fampfen nicht für die Menschenrechte des Bolks, sondern für bie Gottesrechte des Menschen. Sierin und in noch manchen andern Dingen unterscheiden wir uns von den Männern der Revolution. Wir wollen feine Sansfülotten fein, feine frugale Burger, feine wohlfeile Brafidenten; wir ftiften eine Demokratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Benuffe; wir hingegen verlangen Nettar und Ambrofia, Purpurmäntel, toftbare Wohl= gerüche, Wolluft und Bracht, lachenden Mymphentang, Mufif und Romödien. - Seid befshalb nicht ungehalten, ihr tugendhaften Republikaner! Auf

eure censorischen Vorwürfe entgegnen wir euch, was schon ein Narr des Shakspeare sagte: Meinst du, weil du tugendhaft bist, solle es auf dieser Erde keine angenehmen Torten und keinen süßen Sekt mehr geben?

Die Saint-Simonisten haben Etwas ber Ans begriffen und gewollt. Aber fie ftanden auf ungunftigem Boben, und ber umgebende Materialismus hat fie niedergedrückt, wenigftens für einige Zeit. In Deutschland hat man fie beffer gewürdigt. Denn Deutschland ift der gedeihlichste Boden des Bantheismus; diefer ift die Religion unserer größten Denfer, unserer besten Rünftler, und ber Deismus, wie ich später erzählen werde, ist bort längst in der Theorie gestürzt. Er erhält sich bort nur noch in ber gedankenlosen Maffe, ohne vernünftige Berechtigung, wie so manches Andere \*). Man sagt es nicht, aber Beder weiß es; der Pantheismus ift das öffentliche Geheimnis in Deutschland. In der That, wir find dem Deismus entwachsen. Wir find frei und wollen feines donnernden Thrannen. Wir find mündig und bedürfen feiner väterlichen Borforge. Auch sind wir keine Machwerke eines großen Me= chanifus. Der Deismus ift eine Religion für Rnechte, für Rinder, für Genfer, für Uhrmacher.

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ben frangofischen Ausgaben. Der Herausgeber.

Der Bantheismus ift die verborgene Religion Deutschlands, und bafe es bahin fommen murbe, haben diejenigen beutschen Schriftsteller vorausge= feben, die ichon bor funfzig Sahren fo fehr gegen Spinoza eiferten. Der wüthenbste biefer Gegner Spinoza's war Fr. Heinr. Jakobi, bem man zu= weisen die Ehre erzeigt, ihn unter den deutschen Philosophen zu nennen. Er war Nichts als ein gankischer Schleicher, der sich in dem Mantel der Philosophie vermummte, und sich bei den Philosophen einschlich, ihnen erft Biel von feiner Liebe und weichem Bemuthe vorwimmerte und dann auf die Bernunft losschmähte. Sein Refrain war immer, die Philosophie, die Erfenntnis durch Vernunft fei eitel Wahn, die Vernunft wiffe felbst nicht, wohin fie führe, sie bringe den Menschen in ein dunkles Labyrinth von Frrthum und Widerspruch, und nur ber Glaube könne ihn ficher seiten. Der Maulmurf! er fah nicht, dass die Bernunft der ewigen Sonne gleicht, die, während sie droben sicher einherwandelt, fich felber mit ihrem eignen Lichte ihren Bfad beleuchtet. Richts gleicht dem frommen, gemüthlichen Baffe des fleinen Jafobi gegen den großen Spinoza\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Gegen Spinoza, ben großen Atheisten" fteht in ben frangofischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

Merkwürdig ist es, wie die verschiedensten Parteien gegen Spinoza gekämpst. Sie bilden eine Armee, deren bunte Zusammensetzung den spaßhaftesten Anblick gewährt. Neben einem Schwarm schwarzer und weißer Kapuzen, mit Kreuzen und dampfenden Weihrauchfässern, marschiert die Phalanz der Enchklopädisten, die ebenfalls gegen diesen penseur téméraire eisern. Neben dem Rabbiner der Amsterdammer Synagoge, der mit dem Bockshorn des Glaubens zum Angriff bläst, wandelt Arouet de Boltaire, der mit der Pickelsste der Persisssagum Besten des Deismus musiciert. Dazwischen greint das alte Weib Jakobi, die Marketenderin dieser Glaubensarmee.

Wir entrinnen so schnell als möglich folchem Charivari. Zurückfehrend von unserem pantheistischen Ausflug, gelangen wir wieder zur Leibnitischen Philosophie, und haben ihre weiteren Schicksale zu erzählen.

Leibnit hatte seine Werke, die ihr kennt, theils in lateinischer, theils in französischer Sprache geschrieben. Christian Wolf heißt der vortreffliche Mann, der die Ideen des Leibnit nicht bloß suftematissierte, sondern auch in deutscher Sprache vortrug. Sein eigentliches Verdienst besteht nicht darin, daß er die Ideen des Leibnit in ein festes

Suftem einschlose, noch weniger barin, bafe er fie burch die deutsche Sprache bem größeren Bublifum juganglich machte; fein Berdienft besteht barin, bafe er uns anreate, auch in unferer Muttersprache zu philosophieren. Wie wir bis Luther die Theologie, fo haben wir bis Wolf die Philosophie nur in la= teinischer Sprache zu behandeln gewufft. Das Beifpiel einiger Wenigen, die ichon vorher Dergleichen auf Deutsch vortrugen, blieb ohne Erfolg; aber der Literarhistorifer mus ihrer mit besonderem Lobe gebenken. hier erwähnen wir daher namentlich bes Bohannes Tauler, eines Dominitanermonchs, ber zu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts am Rheine geboren, und 1361 eben dafelbft, ich glaube zu Strafburg, geftorben ift. Er war ein frommer Mann und gehörte zu jenen Mnstifern, die ich als die platonische Partei des Mittelalters bezeichnet habe. In den letten Jahren feines Lebens ent= fagte biefer Mann allem gelehrten Dünkel, ichamte fich nicht, in der demuthigen Bolkssprache zu prebigen, und diese Predigten, die er aufgezeichnet, fo wie auch die deutschen Übersetzungen, die er bon einigen feiner früheren lateinischen Bredigten mitgetheilt, gehören zu ben Denfmälern ber beutichen Sprache. Denn hier zeigt fie fcon, bafe fie zu metaphyfijden Untersuchungen nicht bloß tauglich,

fondern weit geeigneter ift ale die lateinische. Diefe lettere, die Sprache der Römer, kann nie ihren Ursprung verleugnen. Sie ift eine Kommandosprache für Feldherren, eine Defretalsprache für Admini= ftratoren, eine Buftigfprache für Wucherer, eine Lapidarsprache für das steinharte Römervolf. Gie wurde die geeignete Sprache für den Materialismus. Obgleich das Chriftenthum mit wahrhaft driftlicher Geduld länger als ein Sahrtaufend fich damit ab= geguält, diese Sprache zu spiritualisieren, so ift es ihm doch nicht gelungen; und als Johannes Tauler fich gang verfenken wollte in die schauerlichften Alb= grunde des Gedankens, und als fein Berg am bei= ligsten schwoll, da muffte er deutsch sprechen. Seine Sprache ift wie ein Bergquell, ber aus harten Felsen hervorbricht, wunderbar geschwängert von unbekanntem Rräuterduft und geheimnisvollen Steinfraften. Aber erft in neuerer Zeit mar die Benutbarfeit der deutschen Sprache für die Philosophie recht bemerklich. In feiner anderen Sprache hatte die Natur ihr geheimstes Werk offenbaren können, wie in unserer lieben deutschen Muttersprache. Nur auf der starken Giche konnte die heilige Miftel ge= deihen.

Hier ware wohl ber Ort zur Besprechung des Paracelsus oder, wie er fich nannte, bes Theophra-

ftus Paracelius Bombaftus von Hohenheim. Denn and er schrieb meistens beutsch. Aber ich habe fpater in einer noch bedeutungevolleren Beziehung von ihm zu reden. Seine Philosophie war nämlich Das, was wir heut zu Tage Naturphilosophic nennen, und eine folche Lehre von der ideenbelebten Ratur, wie fie dem deutschen Beifte so geheimnisvoll zufagt, hatte fich ichon bamale bei une ausgebilbet, wenn nicht durch zufälligen Ginfluss die leblose, mechanistische Physik der Cartesianer allgemein herr= ichend geworden wäre. Paracelfus war ein großer Charlatan, und trug immer einen Scharlachrock, eine Scharlachhofe, rothe Strümpfe und einen rothen Sut, und behauptete, homuneuli, fleine Menschen, machen au fonnen, wenigstens stand er in vertrauter Befanntschaft mit verborgenen Wefen, die in den verichiedenen Elementen haufen — aber er war zu= gleich einer ber tieffinnigsten Raturfundigen, die mit beutschem Forscherzen den vordriftlichen Bolf8= glauben, ben germanischen Pantheismus begriffen, und, was fie nicht wufften, gang richtig geahnt haben.

Von Jakob Böhme follte eigentlich auch hier die Rede fein. Denn er hat ebenfalls die deutsche Sprache zu philosophischen Darstellungen benutzt und wird in diesem Betracht sehr gelobt. Aber ich habe mich noch nie entschließen können ihn zu lesen.

Ich lass mich nicht gern zum Narren halten. Ich habe nämlich die Lobredner dieses Mystisers in Berdacht, dass sie das Publikum mystisicieren wollen. Was den Inhalt seiner Werke betrifft, so hat euch ja Saint-Martin Einiges davon in französischer Sprache mitgetheilt. Auch die Engländer haben ihn übersett. Karl I. hatte von diesem theosophischen Schuster eine so große Idee, dass er eigens einen Gelehrten zu ihm nach Görlitz schiefte, um ihn zu studieren. Dieser Gelehrte war glücklicher als sein königlicher Herr. Denn während Dieser zu Whitehall den Kopf versor durch Cromwell's Beil, hat Iener zu Görlitz durch Jakobs Böhme's Theosophie nur den Verstand versoren.

Wie ich bereits gesagt, erst Christian Wolf hat mit Erfolg die deutsche Sprache in die Philossophie eingeführt. Sein geringeres Verdienst war sein Systematisieren und sein Popularisieren der Leibnitzischen Ideen. Beides unterliegt sogar dem größten Tadel, und wir müssen beiläusig Dessen erwähnen. Sein Systematisieren war nur eitel Schein, und das Wichtigste der Leibnitzischen Philosophie war diesem Scheine geopfert, z. B. der beste Theil der Monadenlehre. Leibnitz hatte freilich kein systematisches Lehrgebäude hinterlassen, sondern nur die dazu nöthigen Ideen. Sines Riesen bedurfte es,

um die foloffalen Quadern und Gäulen gufammen= gufeten, die ein Riefe aus ben tiefften Marmor= brüchen hervorgeholt und zierlich ausgemeißelt hatte. Das mar' ein schöner Tempel geworden. Chriftian Wolf jedoch mar von fehr untersetter Statur und fonnte nur einen Theil folder Baumateralien be= meiftern, und er verarbeitete fie zu einer fummerlichen Stiftshütte des Deismus. Wolf war mehr ein enchklopädischer Ropf als ein instematischer, und die Ginheit einer Lehre begriff er nur unter ber Form der Bollständigfeit. Er mar zufrieden mit einem gemiffen Fachwerk, wo die Fächer schönftens geordnet, beftens gefüllt und mit deutlichen Etifetten versehen find. Go gab er uns eine "Enchtlopabie ber philosophischen Biffenschaften." Dafe er, ber Entel des Descartes, die großväterliche Form der mathematischen Beweisführung geerbt hat, versteht sich von selbst. Diese mathematische Form habe ich bereits bei Spinoga gerügt. Durch Wolf ftiftete fie großes Unheil. Sie begenerierte bei feinen Schülern zum unleidlichsten Schematismus und zur lacherlichen Manie, Alles in mathematischer Weise zu demonstrieren. Es entstand der jogenannte Wolf'iche Dogmatismus. Alles tiefere Foriden hörte auf, und ein langweiliger Gifer nach Deutlichkeit trat an deffen Stelle. Die Wolf'iche Philosophie murde

immer wässeriger und überschwemmte endlich ganz Deutschland. Die Spuren dieser Sündfluth sind noch heut zu Tage bemerkbar, und hie und da auf unseren höchsten Mufensitzen findet man noch alte Fossilien aus der Wolf'schen Schule.

Christian Wolf wurde geboren 1679 zu Breslau und starb 1754 zu Halle. Über ein halbes Jahrhundert dauerte seine Geistesherrschaft in Deutschland. Sein Verhältnis zu den Theologen jener Tage müssen wir besonders erwähnen, und wir ergänzen damit unsere Mittheilungen über die Schicksale des Lutherthums.

In der ganzen Kirchengeschichte giebt es keine verwickeltere Partie, als die Streitigkeiten der prostestantischen Theologen seit dem dreißigjährigen Krieg. Nur das spitzsindige Gezänke der Byzantiner ist damit zu vergleichen; jedoch war dieses nicht so langweilig, da große, staatsinteressante Hofintriguen sich dahinter versteckten, statt dass die protestantische Klopfsechterei meistens in dem Pedantismus enger Magisterköpse und Schulfüchse ihren Grund hatte. Die Universitäten, besonders Tübingen, Wittenberg, Leipzig und Halle, sind die Schauplätze jener theoslogischen Kämpse. Die zwei Parteien, die wir im katholischen Gewande während dem ganzen Mittels

alter fampfen fahen, die platonische und die ariftotelische, haben nur Roftume gewechselt, und befehden fich nach wie vor. Das sind die Bietisten und die Orthodoren, deren ich schon oben erwähnt, und die ich ale Minftifer ohne Phantafie und Dogmatifer ohne Beift bezeichnet habe. Johannes Spener war der Scotus Erigena des Brotestantismus, und wie Diefer burch feine Übersetzung des fabelhaften Dionnfine Areopagita den fatholischen Mnsticismus begründet, fo begründete Bener den protestantischen Bictismus burch feine Erbauungsversammlungen. colloquia pietatis, woher vielleicht der Name Bietisten seinen Unhängern geblieben ift. Er mar ein frommer Mann, Ehre seinem Andenken. Gin Berliner Pietift, Berr Frang Born, hat eine gute Biographie von ihm geliefert. Das Leben Spener's ift ein beständiges Marthrthum für die driftliche 3dee. Er mar in diefem Betracht feinen Zeitgenoffen überlegen. Er brang auf gute Werke und Frommigfeit, er war vielmehr ein Prediger des Beiftes als des Wortes. Sein homiletisches Wefen war damals löblich. Denn die gange Theologie, wie sie auf den erwähnten Universitäten gelehrt wurde, bestand nur in engbruftiger Dogmatit und wortflaubender Bolemif. Eregeje und Rirchengefchichte murben gang bei Seite gefett.

Ein Schüler jenes Spener's, Hermann Franke, begann in Leipzig Borlefungen zu halten nach bem Beispiele und im Sinne seines Lehrers. Er hielt fie auf Deutsch, ein Berdienst, welches wir immer gern mit Anerfennung erwähnen. Der Beifall, den er dabei erwarb, erregte den Neid seiner Rollegen, die deschalb unferem armen Bietisten das leben sehr fauer machten. Er muffte das Weld räumen, und er begab sich nach Halle, wo er mit Wort und That das Chriftenthum lehrte. Sein Andenken ift dort unverwelklich, denn er ift der Stifter des Halle'schen Waisenhauses. Die Universität Halle ward nun bevölkert von Bietisten, und man nannte fie "die Waisenhauspartei." Nebenbei gesagt, diese hat fich bort bis auf heutigen Tag erhalten; Salle ift noch bis jett die Taupiniere der Pietisten, und ihre Streitigkeiten mit den protestantischen Rationaliften haben noch vor einigen Jahren einen Standal erregt, der durch gang Deutschland seinen Mifsbuft verbreitete. Glückliche Frangosen, die ihr Nichts bavon gehört habt! Sogar die Existenz jener evan= gelischen Rlatschblätter, worin die frommen Fischweiber der protestantischen Rirche sich weidlich ausgeschimpft, ift euch unbefannt geblieben. Bludliche Frangosen, die ihr feinen Begriff davon habt, wie hamisch, wie kleinlich, wie widerwartig unfre

evangelischen Priester einander begeifern können. Ihr wisst, ich bin kein Anhänger des Katholicismus. In meinen jetzigen religiösen Überzeugungen lebt zwar nicht mehr die Dogmatik, aber doch immer der Geist des Protestantismus\*). Ich bin also für die protestantische Kirche noch immer parteiisch. Und doch muß ich der Wahrheit wegen eingestehen, dass ich nie in den Annalen des Papismus solche Miserabilitäten gesunden habe, wie in der Berliner evansgelischen Kirchenzeitung bei dem erwähnten Standal zum Vorschein kamen. Die seigsten Mönchstücken, die kleinlichsten Klosterränke sind noch immer noble Gutmüthigseiten in Vergleichung mit den christlichen

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> In ben französischen Ausgaben sinbet sich, statt obigen Sates, die aussilbrtichere Stelle: "Der Protestantisnus war für mich mehr als eine Religion, er war für mich eine Sendung, und seit vierzehn Jahren tämpse ich für seine Interessen gegen die Ränke der beutschen Zesuiten. Später freilich erlosch meine Spunpathie sur das Dogma, und ich erklärte offenherzig in meinen Schriften, mein ganzer Protestantismus bestände nur noch in der Thatsache, daß ich als evangelischer Christ in die Kirchenbücher der lutherischen Gemeinde eingetragen sei . . . Aber eine geheime Borliebe für Das, wosür wir einstmals gefämpst und getitten, bleibt immer in unserm Herzen, und in meinen jehigen religiösen Überzeugungen seht noch der Geist des Protestantismus."

Heldenthaten, die unsere protestantischen Orthodoxen und Pietisten gegen die verhassten Nationalisten ausübten. Bon dem Hass, der bei solchen Gelegens heiten zum Borschein kommt, habt ihr Franzosen feinen Begriff. Die Deutschen sind aber überhaupt vindikativer als die romanischen Bölker.

Das kommt baher, sie sind Idealisten anch im Hase. Wir hassen uns nicht um Angendinge, wie ihr, etwa wegen beseidigter Eitelseit, wegen eines Epigramms, wegen einer nicht erwiederten Visitenstarte, nein, wir hassen bei unsern Feinden das Tiefste, das Wesentlichste, das in ihnen ist, den Gedanken. Ihr Franzosen seid leichtsertig und oberstächlich, wie in der Liebe, so auch im Hass. Wir Deutschen hassen gründlich, dauernd; da wir zu ehrlich, auch zu unbeholsen sind, um uns mit schneller Persidie zu rächen, so hassen wir bis zu unserem letzten Uthemzug.

Ich kenne, mein Herr, diese beutsche Ruhe, sagte jüngst eine Dame, indem sie mich mit großsgeöffneten Augen ungländig und beängstigt ansah; ich weiß, ihr Deutschen gebraucht dasselbe Wort für Berzeihen und Vergiften. Und in der That, sie hat Necht, das Wort Vergeben bedeutet Beides.

Es waren nun, wenn ich nicht irre, die Halle's schen Orthodogen, welche in ihrem Kampfe mit den

eingesiedelten Bietiften die Wolfiche Philosophie an Bilfe riefen. Denn die Religion, wenn fie uns nicht mehr verbrennen fann, kommt fie bei uns betteln. Aber alle unsere Baben bringen ihr schlech= ten Bewinn. Das mathematische, demonstrative Gewand, womit Wolf die arme Religion recht liebe= voll eingekleidet hatte, paffte ihr fo schlecht, dafs fie fich noch beengter fühlte und in diefer Beengnis fehr lächerlich machte. Überall platten die schwachen Nähte. Besonders der verschämte Theil, die Erbfünde, trat bervor in feiner grellften Bloke. Sier half fein logisches Weigenblatt. Chriftlich lutherische Erbfünde und Leibnit-Wolf'scher Optimismus sind unverträg= lich. Die frangösische Persifflage bes Optimismus missfiel baher am wenigsten unseren Theologen. Boltaire's Wit fam der nachten Erbfünde zu Bute. Der deutsche Panglos hat aber durch die Bernich= tung des Optimismus fehr Biel verloren und suchte lange nach einer ähnlichen Troftlehre, bis das Be= gel'iche Wort "Alles was ist, ist vernünftig!" ihm einigen Erfat bot.

Von dem Augenblick an, wo eine Religion bei der Philosophie Hilfe begehrt, ift ihr Untergang unabwendlich. Sie sucht sich zu vertheidigen und schwagt sich immer tiefer ins Verderben hinein. Die Religion, wie zeder Absolutismus, darf sich nicht

justificieren. Prometheus wird an den Felsen gefesselt von der schweigenden Gewalt. Ja, Aschulus
lässt die personificierte Gewalt fein einziges Wort
reden. Sie muß stumm sein. Sobald die Religion
einen räsonnierenden Katechismus drucken lässt, sobald der politische Absolutismus eine officielle Staatszeitung herausgiebt, haben beide ein Ende. Aber
Das ist eben unser Triumph, wir haben unsere
Gegner zum Sprechen gebracht, und sie müssen unser

Es ift freilich nicht zu leugnen, dass der religiöse Absolutismus, eben so wie der politische, sehr gewaltige Organe seines Wortes gefunden hat. Doch lasst uns darob nicht bange sein. Lebt das Wort, so wird es von Zwergen getragen; ist das Wort todt, so können es keine Niesen aufrecht erhalten\*).

Seitdem nun, wie ich oben erzählt, die Relisgion Hilfe suchte bei der Philosophie, wurden von den deutschen Gelehrten, außer der neuen Ginkleisdung, noch unzählige Experimente mit ihr angestellt. Man wollte ihr eine neue Jugend bereiten, und man benahm sich dabei ungefähr wie Medea bei der Verjüngung des Königs Uson. Zuerst wurde

<sup>\*)</sup> Diefer Abfat fehlt in ben frangösischen Ausgaben. Der Deransgeber.

thr zur Aber gelaffen, alles averglänbische Blut wurde ihr langsam abgezapft; um mich bildlos ausandrücken, es wurde der Berfuch gemacht, allen hi= ftorischen Inhalt aus dem Christenthume herauszu= nehmen und nur den moralischen Theil zu bewahren. Hierdurch ward nun das Chriftenthum zu einem reinen Deismus. Chriftus hörte auf Mitregent Gottes zu fein, er wurde gleichsam mediatifiert, und nur noch als Privatperson fand er anerkennende Berehrung. Seinen moralischen Charafter lobte man über alle Magen. Man konnte nicht genug rühmen, welch ein braver Mensch er gewesen sei. Was die Wunder betrifft, die er verrichtet, so erklärte man fie physikalisch oder man suchte so wenig Aufhebens als möglich bavon zu machen. Wunder, fagten Ginige, waren nöthig in jenen Zeiten des Aber= glaubens, und ein vernünftiger Mann, der irgend eine Wahrheit zu verfündigen hatte, bediente fich ihrer gleichjam als Annonce. Dieje Theologen, die alles Siftorische aus dem Chriftenthume schieden, heißen Rationalisten, und gegen Diese wendete sich fowohl die Buth der Bietiften als auch der Orthoboren, die fich seitdem minder heftig befehdeten und nicht selten verbündeten. Was die Liebe nicht vermochte, Das oermochte der gemeinschaftliche Bafs, ber Sass gegen die Rationalisten.

Diese Richtung in der protestantischen Theologie") beginnt mit dem ruhigen Semler, den ihr nicht kennt, erstieg schon eine besorgliche Höhe mit dem klaren Teller, den ihr auch nicht kennt, und erreichte ihren Gipfel mit dem seichten Bahrdt, an dessen Bekanntschaft ihr Nichts verliert. Die stärksten Auregungen kamen von Berlin, wo Friedrich der Große und der Buchhändler Nicolai regierten.

über Ersteren, den gekrönten Materialismus, seid ihr hinlänglich unterrichtet. Ihr wisst, dass er französische Verse machte, sehr gut die Flöte blies, die Schlacht bei Noßbach gewann, viel Tabak schunpfte und nur an Kanonen glaubte. Einige von euch haben gewiss auch Sanssouci besucht, und der alte Invalide, der dort Schloßwart, hat euch in der Viebliothek die französischen Romane gezeigt, die Friedrich als Kronprinz in der Kirche las, und die er in schwarzen Maroquin einbinden lassen, damit sein gestrenger Bater glaubte, er läse in einem lutherischen Gesangbuche. Ihr kennt ihn, den königlichen Weltweisen, den ihr den Salomo des Nordens genannt habt. Frankreich war das Ophir dieses nors

<sup>\*) &</sup>quot;Diese Reform ber protestantischen Theologie" fleht in ben frangösischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

bischen Salomo's, und von dorther erhielt er feine Poeten und Philosophen, für die er eine große Vor= liebe heate, gleich dem Salomo des Südens, welcher. wie ihr im Buche ber Könige, Ravitel X., lefen fonnt, durch seinen Freund Biram gange Schiffs= ladungen von Gold, Elfenbein, Boeten und Philo= sophen aus Ophir fommen ließ\*). Wegen solcher Borliebe für ausländische Talente konnte nun freilich Friedrich der Große feinen allzugroßen Ginfluss auf den deutschen Beist gewinnen. Er beleidigte vielmehr, er frantte das deutsche Nationalgefühl. Die Berachtung, die Friedrich der Groke unferer Literatur angedeihen ließ, muß fogar uns Entel noch verdrießen. Außer dem alten Gellert hatte Reiner Derselben sich seiner allergnädigsten Suld zu erfreuen. Die Unterredung, die er mit Demfelben führte, ift merfwürdig.

Sat aber Friedrich der Große uns verhöhnt, ohne uns zu unterftüten, so unterstütete uns besto mehr der Buchhändler Nicolai, ohne bass wir dess-

<sup>\*)</sup> In den französischen Ausgaben ist hier die betreffende Stelle aus dem 1. Buch der Könige (X, 22) in sateinischer Sprache nach der Busgata citiert: "Classis regis per mare cum classe Hiram semel per tres annos idat, deferens inde aurum et argentum, et dentes elephantorum, et simias et pavos."

halb Bedenfen trugen, ihn zu verhöhnen. Diefer Mann war sein ganzes Leben lang unablässig thätig für das Wohl des Baterlandes, er scheute weder Mühe noch Geld, wo er etwas Gutes zu befördern hoffte, und doch ift noch nie in Deutschland ein Mann so grausam, so unerbittlich, so zernichtend verspottet worden, wie eben dieser Mann. Obgleich wir, die Spätergeborenen, recht wohl miffen, dafe der alte Nicolai, der Freund der Aufklärung, fich in der Hauptsache durchaus nicht irrte; obgleich wir wiffen, daß es meiftens unfere eignen Feinde, die Obsturanten gewesen, die ihn zu Grunde persiffliert, jo können wir doch nicht mit gang ernsthaftem Besichte an ihn benken. Der alte Ricolai suchte in Deutschland Daffelbe zu thun, was die frangösischen Philosophen in Frankreich gethan: er suchte die Ber= gangenheit im Beifte des Bolfs zu vernichten; eine löbliche Vorarbeit, ohne welche keine radikale Revolution stattfinden fann. Aber vergebens, er war folder Arbeit nicht gewachsen. Die alten Ruinen ftanden noch zu fest, und die Wespenfter ftiegen daraus hervor und verhöhnten ihn; dann aber wurde er fehr unwirsch, und schlug blind brein, und die Zuschauer lachten, wenn ihm die Fledermäuse um die Ohren gischten und sich in feiner wohlgepuderten Berücke verfingen. Auch geschah es wohl zuweilen, daß er

Windmublen für Riefen ansah und bagegen focht. Roch schlimmer aber bekam es ihm, wenn er manchmal wirkliche Riefen für bloge Windmühlen anfah, 3. B. einen Wolfgang Goethe. Er ichrieb eine Satire gegen Deffen Werther, worin er alle Intentionen bes Autors aufs plumpfte verkannte. Indeffen, in ber Hauptsache hatte er immer Recht; wenn er auch nicht begriffen, was Goethe mit seinem Werther eigentlich sagen wollte, so begriff er doch gang gut beffen Wirfung, die weichliche Schwärmerei, die unfruchtbare Sentimentalität, die burch biefen Roman auffam und mit jeder vernünftigen Befinnung, die uns noth that, in feindlichem Widerspruch mar. Sier stimmte Nicolai gang überein mit Leffing, ber an einen Freund folgendes Urtheil über den Werther schrieb:

"Wenn ein so warmes Produkt nicht mehr Unsheil als Gutes stiften soll, meinen Sie nicht, dass es noch eine kleine kalte Schluserede haben musste? Ein Paar Winke hinterher, wie Werther zu einem so abenteuerlichen Charakter gekommen; wie ein anderer Jüngling, dem die Natur eine ähnliche Anslage gegeben, sich davor zu bewahren habe. Glausben Sie wohl, dass je ein römischer oder griechischer Jüngling sich so und darum das Leben genommen? Gewiss nicht. Die wussten sich vor der Schwärs

merei ber Liebe ganz anders zu sichen; und zu Sokrates' Zeiten würde man eine solche έξ έρωτος κατοχη, welche τι τολμαν παρα φυσιν antreibt, nur kaum einem Mäbelchen verziehen haben. Solche kleingroße, verächtlich schätzbare Originale hervorzusbringen, war nur ber christlichen Erziehung vorbeshalten, die ein körperliches Bedürfnis so schön in eine geistige Bollfommenheit zu verwandeln weiß. Ulso, lieber Goethe, noch ein Kapitelchen zum Schlusse; und je chnischer, je besser!"

Freund Nicolai hat nun wirklich nach folcher Angabe einen veränderten Werther heransgegeben. Nach dieser Version hat sich der Held nicht todtsgeschossen, sondern nur mit Hühnerblut besudelt; denn statt mit Blei war die Pistole nur mit letzterem geladen. Werther wird lächerlich, bleibt leben, heirathet Charlotte, kurz, endet noch tragischer als im Goethe'schen Original.

"Die allgemeine beutsche Bibliothet" hieß die Zeitschrift, die Nicolai gegründet, und worin er und seine Freunde gegen Aberglauben, Jesuiten, Hof-lakaien u. Ogl. kämpften. Es ist nicht zu leugnen, dass mancher Hieb, der dem Aberglauben galt, unglücklicher Weise die Poesie selbst traf. So stritt Nicolai z. B. gegen die auftommende Vorliebe für altdeutsche Volkslieder. Aber im Grunde hatte er

wieder Recht; bei aller möglichen Vorzüglichkeit enthielten doch jene Lieder mancherlei Erinnerungen, die eben nicht zeitgemäß maren, die alten Rlänge, der Ruhreigen des Mittelalters, fonnten die Be= müther des Bolks wieder in den Glaubensstall der Bergangenheit zurücklocken. Er fuchte, wie Obnifeus. die Ohren seiner Gefährten zu verstopfen, damit fie den Befang der Sirenen nicht hörten, unbefum= mert, daß sie alsdann auch taub wurden für die un= ichuldigen Tone der Nachtigall. Damit das Feld der Gegenwart nur radifal von allem Unfraut gefäubert werde, trug der praftische Mann wenig Bedenken, auch die Blumen mit auszureuten. Dagegen erhob fich nun feindlichst die Partei der Blumen und Rachtigallen, und Alles, was zu diefer Partei ge= hört, Schönheit, Grazie, Witz und Scherz, und der arme Nicolai unterlag.

In dem heutigen Deutschland haben sich die Umstände geändert, und die Partei der Blumen und der Nachtigallen ist eng verbunden mit der Revolution. Und gehört die Zukunft, und es dämmert schon herauf die Morgenröthe des Sieges. Wenn einst sein schöner Tag sein Licht über unser ganzes Baterland ergießt, dann gedenken wir auch der Todten; dann gedenken wir gewiss auch deiner, alter Nicolai, armer Märthrer der Vernunft! wir werden

beine Asche nach bem beutschen Pantheon tragen, ber Sarkophag umgeben vom jubelnden Triumphsug und begleitet vom Thor der Musikanten, unter deren Blasinstrumenten bei Leibe keine Querpfeife sein wird; wir werden auf deinen Sarg die anständigkte Lorberkrone legen, und wir werden uns alle mögliche Mühe geben, nicht babei zu lachen.

Da ich von den philosophischen und religiösen Buftanden jener Zeit einen Begriff geben möchte, mufs ich hier auch berjenigen Denfer erwähnen, die mehr ober minder in Bemeinschaft mit Nicolai zu Berlin thatig maren und gleichsam ein Bustemilieu zwischen Philosophen und Belletriftif bilbeten. Gie hatten fein bestimmtes Spftem, sondern nur eine bestimmte Tendenz. Sie gleichen den englischen Moralisten in ihrem Styl und in ihren letten Gründen. Sie schreiben ohne miffenschaftlich strenge Form, und das sittliche Bewusstfein ift die einzige Quelle ihrer Erfenntnis. Ihre Tendeng ift gang dieselbe, die wir bei den frangösischen Philanthropen finden. In der Religion sind fie Rationalisten. In der Politik find fie Weltbürger. In der Moral find fie Menichen, edle, tugendhafte Menschen, ftreng gegen sich selbst, milde gegen Andere. Bas Talent betrifft, so mögen wohl Mendelssohn, Sulzer, Abt, Morit, Barve, Engel und Biefter als die ausgezeichnetften

genannt werden. Morit ift mir ber Liebste. Er leistete Biel in der Erfahrungsseelenkunde. Gr war von einer föstlichen Raivetät, wenig verftanden von feinen Freunden. Seine Lebensacichichte ift eine ber wichtigften Denkmäler jener Zeit. Den= belssohn hat jedoch vor allen Übrigen eine große iociale Bedeutung. Er mar ber Reformator ber beutschen Ifraeliten, feiner Glaubensgenoffen, er fturzte das Ausehen des Talmudismus, er begrün= bete ben reinen Mosaismus. Dieser Mann, ben feine Zeitgenoffen ben beutschen Sofrates nannten und megen feines Seelenadels und feiner Beiftes= fraft so ehrfurchtsvoll bewunderten, mar der Sohn eines armen Rufters ber Synagoge von Deffau. Außer diesem Geburtsübel hatte ihn die Borfehung auch noch mit einem Buckel belaftet, gleichsam um dem Bobel in recht greller Beife die Lehre zu geben, dafs man ben Menschen nicht nach seiner äußern Erscheinung, fondern nach feinem innern Werthe ichäten folle. Ober hat ihm die Borfehung eben aus gutiger Borficht einen Budel zugetheilt, bamit er manche Unbill des Bobels einem Übel zu= ichreibe, worüber ein Beifer fich leicht tröften fann\*)?

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Berausgeber.

Wie Luther das Bapitthum, fo fturzte Mendelsfohn ben Talmud, und zwar in berfelben Beife, indem er nämlich die Tradition verwarf, die Bibel für die Quelle der Religion erklärte, und den wichtigsten Theil derselben übersette. Er zerftorte hier= burch den judischen, wie Luther den driftlichen Katholicismus. In der That, der Talmud ift ber Ratholicismus der Buden. Er ift ein gothischer Dom, der zwar mit findischen Schnörkeleien überladen, aber doch durch feine himmelfühne Riefenhaftigkeit uns in Erstannen fest. Er ift eine Bierardie von Religionsgesetzen, die oft die putigften, lächerlichsten Subtilitäten betreffen, aber fo finnreich einander über= und untergeordnet find, einander ftüten und tragen, und fo furchtbar fonsequent zu= fammenwirken, bafs fie ein grauenhaft trotiges, toloffales Bange bilben.

Nach dem Untergang des chriftlichen Kathoslicismus musste auch der jüdische, der Talmud, untergehen. Denn der Talmud hatte alsdann seine Bedeutung versoren; er diente nämlich nur als Schutzwert gegen Rom, und ihm verdanken es die Juden, daß sie dem chriftlichen Rom ebenso helbensmüthig wie einst dem heidnischen Rom widerstehen konnten. Und sie haben nicht bloß widerstanden, sondern auch gesiegt. Der arme Rabbi von Nazas

reth. über beffen fterbendes haupt der heidnische Römer die hämischen Worte schrieb: "König ber Buden" - eben biefer bornengefronte, mit bem ironischen Burpur behängte Spottkönig ber Juden wurde am Ende ber Gott ber Romer, und fie mussten vor ihm niederknien! Wie das heidnische Rom wurde auch das driftliche Rom besiegt, und dieses murde sogar tributar. Wenn du, theurer Lefer, dich in den ersten Tagen des Trimesters nach ber Strafe Lafitte verfügen willft, und zwar nach bem Hotel Numero 15, so siehst bu bort vor einem hohen Portal eine schwerfällige Rutiche, aus welcher ein dicker Mann hervorsteigt. Diefer begiebt sich die Treppe hinauf nach einem fleinen Zimmer, wo ein blonder junger Mensch fitt, der bennoch älter ift als er wohl aussieht, und in beffen vornehmer, grandseigneurlicher Ronchalance bennoch etwas fo Solides liegt, etwas fo Positives, etwas fo Absolutes, als habe er alles Geld diefer Welt in seiner Tasche. Und wirklich, er hat alles Geld dieser Welt in seiner Tasche, und er heißt Monfieur James de Rothschild, und ber dice Mann ift Monfignor Brimbaldi, Abgesandter Seiner Beiligkeit des Papftes, und er bringt in Deffen Namen die Zinfen der römischen Unleihe, den Tribut von Rom.

Wozu jetzt noch der Talmud?

Mofes Mendelssohn verdient baher großes Lob, bafe er biefen judischen Ratholicismus wenigftens in Deutschland gefturzt hat. Denn was überfluffig ift, ift schädlich. Die Tradition verwerfend, suchte er jedoch das mosaische Ceremonialgeset als religiose Berpflichtung aufrecht zu erhalten. War es Feigheit oder Alugheit? War es eine wehmuthige Nachliebe, die ihn abhielt, die gerftorende Sand an Gegenftande zu legen, die feinen Vorvätern am heiligften waren, und wofür fo viel Märthrerblut und Märthrerthränen gefloffen? Ich glaube nicht. Wie die Ronige ber Materie, so muffen auch die Konige bes Beiftes unerbittlich fein gegen Familiengefühle; auch auf bem Throne bes Gedankens barf man keinen fanften Bemüthlichkeiten nachgeben. Ich bin befshalb vielmehr der Meinung, dass Moses Mendelssohn in bem reinen Mosaismus eine Inftitution fah, die bem Deismus gleichsam als eine lette Berschanzung bienen konnte. Denn der Deismus war fein innerfter Glaube und feine tieffte Überzeugung. 218 fein Freund Leffing ftarb, und man Denfelben des Spinozismus anklagte, vertheidigte er ihn mit dem ängstlichften Gifer, und er ärgerte fich bei biefer Belegenheit zu Tode.

Ich habe hier schon jum zweiten Male ben Namen genannt, ben kein Deutscher aussprechen

tann, ohne daß in seiner Brust ein mehr ober minder starkes Scho laut wird. Aber seit Luther hat Deutschland keinen größeren und besseren Mann hervorgebracht, als Gotthold Ephraim Lessing. Diese Beiden sind unser Stolz und unsere Wonne. In der Trübnis der Gegenwart schauen wir hinauf nach ihren tröstenden Standbildern, und sie nicken eine glänzende Verheißung. Za, kommen wird auch der dritte Mann, der da vollbringt, was Luther begonnen, was Lessing fortgesetzt, und dessen das deutsche Vaterland so sehr bedark, — der dritte Bessereier! — Ich sehe schon seine goldne Rüstung, die aus dem purpurnen Kaisermantel hervorstrahlt, "wie die Sonne aus dem Morgenroth!"

Gleich bem Luther wirkte Lessing nicht nur, indem er etwas Bestimmtes that, sondern indem er das deutsche Bolt bis in seine Tiefen aufregte, und indem er eine heilsame Geisterbewegung hervorbrachte, durch seine Aritif, durch seine Polemik. Er war die lebendige Aritif seiner Zeit, und sein ganzes Leben war Polemik. Diese Aritif machte sich geltend im weitesten Bereiche des Gedankens und des Gesühls, in der Religion, in der Bissenschaft, in der Kunst. Diese Polemik überwand jeden Gegner und erstarkte nach jedem Siege. Lessing, wie er selbst eingestand, bedurfte eben des Kampfes zu der eignen Geistes-

entwickelung. Er glich gang jenem fabelhaften Rormann, ber die Talente, Renntniffe und Rrafte berjenigen Männer erbte, die er im Zweifampf erschlug, und in biefer Weife endlich mit allen möglichen Borgugen und Bortrefflichkeiten begabt mar. Begreiflich ift es, dass solch ein streitluftiger Rämpe nicht geringen Lärm in Deutschland verursachte, in bem stillen Deutschland, das damals noch fabbath= lich stiller war als heute. Berblüfft wurden die Meiften ob feiner literarischen Rühnheit. Aber eben diese kam ihm hilfreich zu statten; benn oser! ift bas Geheimnis bes Gelingens in der Literatur, eben so wie in der Revolution - und in der Liebe. Bor dem Leffing'ichen Schwerte gitterten Alle. Rein Ropf war vor ihm sicher. Ja, manchen Schädel hat er fogar aus Übermuth heruntergeschlagen, und bann war er babei noch fo boshaft, ihn vom Boden aufzuheben, und dem Bublikum zu zeigen, dafe er inwendig hohl war. Wen fein Schwert nicht er= reichen fonnte, Den todtete er mit den Pfeilen feines Wites. Die Freunde bewunderten die bunten Schwungfedern diefer Pfeile; die Feinde fühlten die Spiten in ihren Bergen. Der Leffing'iche Wit gleicht nicht jenem enjouement, jener gaité, jenen springenden saillies, wie man hier zu Land Dergleichen fennt. Sein Wit war fein fleines frangofisches

Windhundchen, bas seinem eigenen Schatten nach. läuft; sein Wit mar vielmehr ein großer beutscher Kater, ber mit ber Maus spielt, ehe er sie wurgt.

Ba. Polemit mar die Luft unferes Leffing's, und baher überlegte er nie lange, ob auch der Beg= ner feiner würdig mar. Go hat er eben durch feine Bolemif manchen Namen der wohlverdientesten Ber= geffenheit entriffen. Mehre winzige Schriftstellerlein hat er mit dem geiftreichsten Spott, mit dem foft= lichften Sumor gleichsam umsponnen, und in ben Leffing'ichen Werken erhalten fie fich nun für ewige Beiten, wie Insekten, die fich in einem Stud Bernftein verfangen. Indem er feine Begner tödtete, machte er fie zugleich unfterblich. Wer von uns hätte jemals Etwas von jenem Rlot erfahren, an welchen Leffing fo viel Sohn und Scharffinn verschwendet! Die Felsenblocke, die er auf diesen armen Antiquar geschleudert und womit er ihn zer= ichmettert, find jett Deffen unverwüftliches Denkmal.

Merkwürdig ist es, bas jener witigste Mensch in Deutschland auch zugleich der ehrlichste war. Nichts gleicht seiner Wahrheitsliebe. Lessing machte der Lüge nicht die mindeste Koncession, selbst wenn er dadurch in der gewöhnlichen Weise der Weltstlugen den Sieg der Wahrheit befördern konnte. Er konnte Alles für die Wahrheit thun, nur nicht

lügen. Wer darauf benkt, sagte er einft, die Wahrheit unter allerlei Larven und Schminken an den Mann zu bringen, der möchte wohl gern ihr Ruppler sein, aber ihr Liebhaber ift er nie gewesen.

Das schöne Wort Büffon's "der Stil ist der Mensch selber!" ift auf Niemand anwendbarer als auf Lessing. Seine Schreibart ist ganz wie sein Charakter, wahr, fest, schmucklos, schön und imposant durch die inwohnende Stärke. Sein Stil ist ganz der Stil der römischen Bauwerke: höchste Solidität bei der höchsten Einsachheit; gleich Quadersteinen ruhen die Sätze auf einander, und wie bei jenen das Gesetz der Schwere, so ist bei diesen die logische Schlußsolge das unsichtbare Bindemittel. Daher in der Lessing'schen Prosa so Wenig von jenen Füllwörtern und Wendungskünsten, die wir bei unserem Periodenban gleichsam als Mörtel gestrauchen. Noch viel weniger finden wir da jene Gedankenkarhatiden, welche ihr la belle phrase nennt.

Dass ein Mann wie Leffing niemals glücklich sein konnte, werdet ihr leicht begreifen. Und wenn er auch nicht die Wahrheit geliebt hätte, und wenn er sie auch nicht selbstwillig überall versochten hätte, so musste er doch unglücklich sein; denn er war ein Genie. Alles wird man dir verzeihen, sagte jüngst ein seufzender Dichter, man verzeiht dir beinen

Reichthum, man verzeiht bir die hohe Beburt, man verzeiht dir beine Wohlgestalt, man lässt bir fogar Talent hingehen, aber man ift unerbittlich gegen das Benie. Ach! und begegnet ihm auch nicht ber bose Wille von außen, so fande das Genie doch schon in fich felber ben Feind, der ihm Elend bereitet. Defshalb ift die Weschichte der groken Manner immer eine Märthrerlegende; wenn fie auch nicht litten für die große Menschheit, so litten fie doch für ihre eigene Größe, für die große Art ihres Seins, das Unphilisterliche, für ihr Missbehagen an ber prunkenden Gemeinheit, der löchelnden Schlechtiafeit ihrer Umgebung, ein Mifsbehagen, welches fie natürlich zu Extravaganzen bringt, z. B. zum Schauspielhaus oder gar jum Spielhaus - wie es dem armen Leffing begegnete.

Mehr als Dieses hat ihm aber ber bose Leumund nicht nachsagen können, und aus seiner Biographie erfahren wir nur, das ihm schöne Komöbiantinnen amusanter bunkten als Hamburgischer Pastöre, und dass stumme Karten ihm bessere Unterhaltung gewährten als schwatzende Wolfianer.

Es ift herzzerreißend, wenn wir in dieser Biosgraphie lesen, wie das Schicksal auch jede Freude diesem Manne versagt hat, und wie es ihm nicht einmal vergönnte, in der Umfriedung der Familie

fich von seinen täglichen Kämpfen zu erholen. Einmal nur schien Fortuna ihn begünstigen zu wollen, sie gab ihm ein geliebtes Weib, ein Kind — aber dieses Glück war wie der Sonnenstrahl, der den Fittig eines vorübersliegenden Bogels vergoldet, es schwand eben so schnell, das Weib starb in Folge des Wochenbetts, das Kind schon bald nach der Geburt, und über letzteres schrieb er einem Freunde die grässlich witigen Worte:

"Meine Freude war nur furz. Und ich verstor ihn ungern, diesen Sohn! Denn er hatte so viel Verstand! — Glauben Sie nicht, dass die wenigen Stunden meiner Vaterschaft mich schon zu so einem Affen von Vater gemacht haben! Ich weiß, was ich sage. — War es nicht Verstand, dass man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt zichen musste? dass er so bald Unrath merkte? — War es nicht Verstand, dass er die erste Gelegensheit ergriff, sich wieder davon zu machen? — Ich wollte es auch einmal so gut haben wie andere Menschen. Aber es ist mir schlecht bekommen."

Ein Unglück gab es, worüber sich Lessing nie gegen seine Freunde ausgesprochen; dieses war seine schaurige Einsamkeit, sein geistiges Alleinstehn. Einige seiner Zeitgenossen liebten ihn, Keiner verstand ihn. Mendelssohn, sein bester Freund, vertheidigte ihn mit Eifer, als man ihn bes Spinozismus beschulbigte. Bertheidigung und Eifer waren ebenso lächerlich wie überstüssig. Beruhige bich im Grabe,
alter Moses; bein Lessing war zwar auf bem Wege
zu diesem entsetzlichen Irrthum, zu diesem jammervollen Unglück, nämlich zum Spinozismus — aber
der Allerhöchste, ber Bater im Himmel, hat ihn
noch zur rechten Zeit durch ben Tod gerettet. Beruhige dich, dein Lessing war kein Spinozist, wie
die Verleumdung behauptete; er starb als guter
Deist, wie du und Nicolai und Teller und die allgemeine beutsche Bibliothes!

Lessing war nur der Prophet, der aus dem zweiten Testament ins dritte hinüberdeutete. Ich habe ihn den Fortsetzer des Luther genannt, und eigentlich in dieser Eigenschaft habe ich ihn hier zu besprechen. Bon seiner Bedeutung für die deutsche Kunst kann ich erst später reden. In dieser hat er nicht bloß durch seine Kritik, sondern auch durch sein Beispiel eine heilsame Resorm bewirkt, und diese Seite seiner Thätigkeit wird gewöhnlich zumeist hervorgehoben und beleuchtet. Wir jedoch betrachten ihn von einem anderen Standpunkte aus, und seine philosophischen und theologischen Kämpse sind uns wichtiger als seine Dramaturgie und seine Dramata. Letztere jedoch, wie alle seine Schriften, haben eine

sociale Bebeutung, und "Nathan ber Weise" ist im Grunde nicht bloß eine gute Komödie, sondern auch eine philosophisch theologische Abhandlung zu Gunsten des reinen Deismus. Die Kunst war für Lessing ebenfalls eine Tribüne, und wenn man ihn von der Kanzel oder vom Katheder herabstieß, dann sprang er aufs Theater, und sprach dort noch viel deutlicher, und gewann ein noch zahlreicheres Pusblisum.

3ch sage, Lessing hat den Luther fortgesett. Nachdem Luther uns von der Tradition befreit, und die Bibel zur alleinigen Quelle des Chriftenthums erhoben hatte, da entstand, wie ich schon oben er= zählt, ein starrer Wortdienst, und der Buchstabe der Bibel herrschte eben so thrannisch wie einft die Tradition. Bur Befreiung von diesem thrannischen Buchstaben hat nun Leffing am meiften beigetragen. Wie Luther ebenfalls nicht der Einzige war, der die Tradition befämpft, so fampfte Leffing zwar nicht allein, aber doch am gewaltigften gegen den Buchstaben. hier erschallt am lautesten seine Schlacht= ftimme. Bier schwingt er fein Schwert am freubigften, und es leuchtet und tödtet. Sier aber auch wird Leffing am ftartsten bedrängt von der schwargen Schar, und in folder Bedrananis rief er einst aus:

"O sancta simplicitas! — Aber noch bin ich nicht ba, wo der gute Mann, der Dieses ausrief, nur noch Dieses ausrufen konnte. (Huß rief Dieses auf dem Scheiterhaufen). Erft foll uns hören, erft soll über uns urtheilen, wer hören und urtheilen kann und will!

"D dass er es könnte, er, ben ich am liebsten zu meinem Richter haben möchte! — Luther, du! — großer, verkannter Mann! Und von Niemanden mehr verkannt, als von den Starrköpfen, die, deine Pantoffeln in der Hand, den von dir gebahnten Weg, schreiend aber gleichgültig, daher schlendern! — Du haft uns von dem Joche der Tradition erslöst: wer erlöset uns von dem unerträglicheren Joche des Buchstabens! Wer bringt uns endlich ein Christenthum, wie du es jetzt lehren würdest; wie es Christus selbst sehren würde!"

Ja, der Buchstabe, sagte Lessing, sei die lette Hülle des Christenthums, und erst nach Vernichtung dieser Hülle trete hervor der Geist. Dieser Geist ist aber nichts Anders, als Das, was die Wolf'schen Philosophen zu demonstrieren gedacht, was die Phileanthropen in ihrem Gemüthe gefühlt, was Mendelsssohn im Mosaismus gefunden, was die Freimaurer gesungen, was die Poeten gepfiffen, was sich das

mals in Deutschland unter allen Formen geltenb machte: ber reine Deismus.

Leffing ftarb zu Braunschweig, im Jahre 1781. verkannt, gehafft und verschrieen. In demfelben Jahre erichien zu Königsberg die Rritik der reinen Bernunft von Immanuel Rant. Mit diefem Buche, welches durch sonderbare Berzögerung erft am Ende ber achtziger Sahre allgemein befannt murbe, beginnt eine geistige Revolution in Deutschland, die mit der materiellen Revolution in Frankreich die fonderbarften Anglogien bietet, und dem tieferen Denker eben so wichtig bunken muss wie jene. Gie ent= wickelt fich mit denfelben Phafen, und zwischen beiden herrscht der merkwürdigste Parallelismus. Auf beiden Seiten des Rheines sehen wir denselben Bruch mit der Vergangenheit, der Tradition wird alle Ehrfurcht aufgekundigt; wie hier in Frankreich jedes Recht, so muß bort in Deutschland jeder Gedanke sich justificieren, und wie hier das Königthum, der Schlussftein der alten socialen Ordnung, so stürzt bort der Deismus, der Schlussstein des geiftigen alten Regimes.

Bon dieser Kataftrophe, von dem 21. Januar bes Deismus, sprechen wir im folgenden Stücke. Ein eigenthumliches Grauen, eine geheimnisvolle Pietat erlaubt uns heute nicht, weiter zu fchreiben.

Unfere Bruft ift voll von entfetlichem Mitleid es ift der alte Jehovah felber\*), der sich zum Tode bereitet. Wir haben ihn fo gut gefannt, von feiner Wiege an, in Agppten, ale er unter göttlichen Ralbern, Krofodillen, heiligen Zwiebeln, Ibiffen und Raten erzogen murde - Wir haben ihn gesehen, wie er diesen Bespielen seiner Rindheit und ben Obelisken und Sphinxen seines heimatlichen Mil= thale Abe fagte, und in Baläfting bei einem armen Birtenvölfchen ein fleiner Gott-Ronig murbe, und in einem eigenen Tempelpallast wohnte - Wir fahen ihn späterhin, wie er mit ber affprisch=babylonischen Civilisation in Berührung fam, und seine allgumenschlichen Leidenschaften ablegte, nicht mehr lauter Born und Rache fpie, wenigstens nicht mehr wegen jeder Lumperei gleich bonnerte - Wir faben ihn auswandern nach Rom, der Hauptstadt, wo er allen Nationalvorurtheilen entfagte, und die himmlische Gleichheit aller Bolfer proflamierte, und mit folchen ichonen Phrasen gegen den alten Bupiter Opposi= tion bilbete und fo lange intriguierte, bis er gur Berrschaft gelangte, und vom Rapitole herab die Stadt und die Welt, urbem et orbem, regierte -

<sup>\*) &</sup>quot;Der Alte vom himmel felber" fteht in ber neueften frangofischen Ausgabe.

Wir sahen, wie er sich noch mehr vergeistigte, wie er fanftselig wimmerte, wie er ein liebevoller Bater wurde, ein allgemeiner Menschenfreund, ein Weltsbeglücker, ein Philanthrop — es konnte ihm Alles Nichts helsen —

Hört ihr das Glöckchen klingeln? Aniet nieder — Man bringt die Sakramente einem sterbenden Gotte.

Drittes Buch.

Von Kant bis Begel.



Che geht die Sage, dass ein englischer Medanitus, der schon die künstlichsten Maschinen erbacht, endlich auch auf den Einfall gerathen, einen Menschen zu fabricieren; Dieses sei ihm auch endslich gelungen, das Werk seiner Hände konnte sich ganz wie ein Mensch gebärden und betragen, estrug in der ledernen Brust sogar eine Art menschlichen Gefühls, das von den gewöhnlichen Gefühlen der Engländer nicht gar zu sehr verschieden war, es konnte in artikulierten Tönen seine Empfindungen mittheilen, und eben das Geräusch der innern Räder, Raspeln und Schrauben, das man dann vernahm, gab diesen Tönen eine echt englische Ausssprache; kurz, dieses Automat war ein vollendeter

Gentleman, und zu einem echten Menschen fchlte ihm gar Richts als eine Seele. Diese aber hat ihm der englische Mechanifus nicht geben können, und das arme Beichöpf, das fich folden Mangels be= wufft worden, qualte nun Tag und Racht feinen Schöpfer mit der Bitte, ihm eine Seele zu geben. Solche Bitte, die fich immer bringender wiederholte, wurde jenem Rünftler endlich fo unerträglich, baf8 er bor seinem eignen Runstwerk die Flucht ergriff. Das Automat aber nahm gleich Extrapost, verfolgte ihn nach dem Kontinente, reift beständig hinter ihm her, erwischt ihn manchmal, und schnarrt und grungt ihm dann entgegen: Give me a soul! Diesen beiden Geftalten begegnen wir nun in allen gan= bern, und nur wer ihr besonderes Berhältnis fennt, begreift ihre fonderbare Saft und ihren ängstlichen Mismuth. Wenn man aber diefes befondere Berhältnis fennt, fo fieht man darin wieder etwas AU= gemeines, man sieht, wie ein Theil des englischen Bolts seines mechanischen Daseins überdruffig ift und eine Seele verlangt, ber andere Theil aber aus Angst vor solcherlei Begehrnis in die Kreuz und die Quer getrieben wird, beibe aber es babeim nicht mehr aushalten fonnen.

Dieses ist eine grauenhafte Geschichte. Es ift entsetzlich, wenn die Rörper, die wir geschaffen haben,

von uns eine Seele verlangen. Weit grauenhafter, entsetzlicher, unheimlicher ist es jedoch, wenn wir eine Scele geschaffen und diese von uns ihren Leib verlangt und uns mit diesem Berlangen versolgt. Der Gedanke, den wir gedacht, ist eine solche Seele, und er lässt uns keine Ruhe, dis wir ihm seinen Leib gegeben, dis wir ihn zur sinnlichen Erscheisnung gesördert. Der Gedanke will That, das Wort will Fleisch werden. Und, wunderbar! der Mensch, wie der Gott der Bibel, braucht nur seinen Gesanken auszusprechen, und es gestaltet sich die Welt, es wird Licht oder es wird Finsternis, die Wasser sondern sich von dem Festland, oder gar wilde Bestien kommen zum Vorschein. Die Welt ist die Signatur des Wortes.

Dieses merkt euch, ihr stolzen Männer der That. Ihr seid Nichts als unbewusste Handlanger der Gedankenmänner, die oft in demüthigster Stille euch all euer Thun aufs bestimmteste vorgezeichnet haben. Maximilian Robespierre war Nichts als die Hand von Bean Jacques Rousseau, die blutige Hand, die aus dem Schose der Zeit den Leib hersvorzog, dessen Seele Rousseau geschaffen. Die unstäte Angst, die dem Jean Jacques das Leben verstümmerte, rührte sie vielleicht daher, daß er schon im Geiste ahnte, welch eines Geburtshelfers seine

Webanken bedurften, um leiblich gur Welt zu fommen \*)?

Der alte Fontenelle hatte vielleicht Recht, als er fagte: Wenn ich alle Gedanken \*\*) diefer Welt in meiner Sand truge, fo murbe ich mich huten, fie zu öffnen. Ich meinestheils, ich bente anders. Wenn ich alle Gedanken \*\*) diefer Welt in meiner Sand hatte - ich wurde euch vielleicht bitten, mir bie Sand gleich abzuhauen; auf keinen Fall hielte ich fie lange verschlossen. Ich bin nicht dazu geeignet, ein Rerker= meifter ber Gedanken zu fein. Bei Gott! ich laff' fie 108. Mögen fie sich immerhin zu den bedenklichsten Erscheinungen verforvern, mogen sie immerhin wie cin toller Bacchantenzug alle Lande burchfturmen, mögen sie mit ihren Thyrsusstäben unsere unschuldigften Blumen gerichlagen, mogen fie immerhin in unfere Hofpitäler hereinbrechen und die franke alte Welt aus ihren Betten jagen - es wird freilich mein Berg fchr bekümmern, und ich felber werde dabei zu Schaden fommen! Denn, ach! ich gehöre ja felber zu dieser franken alten Welt, und mit Recht fagt

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Diefer Absat fehlt in ben frangösischen Ausgaben. Der Gerausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;alle Bahrheiten" steht in ben frangösischen Ausgaben.

ber Dichter: Wenn man auch feiner Rruden fpottet. fo kann man barum boch nicht beffer gehen. 3ch bin der Krankste von euch allen und um fo be= bauernswürdiger ba ich weiß, mas Gesundheit ift. Ihr aber, ihr wifft es nicht, ihr Beneidenswerthen! Ihr feid kapabel zu sterben, ohne es felbst zu merken. Ba. Biele von euch find längst tobt und behaupten. jett erft beginne ihr mahres Leben. Wenn ich fol= chem Wahnfinn widerspreche, bann wird man mir gram und schmäht mich - und, entsetlich! die Leichen springen an mich heran und schimpfen, und mehr noch als ihre Schmähworte beläftigt mich ihr Moderduft . . . . . . Fort, ihr Gespenster! ich fpreche jest von einem Manne, deffen Name ichon eine exorcierende Macht ausübt, ich spreche von Immanuel Kant!

Man fagt, die Nachtgeister erschrecken, wenn sie das Schwert eines Scharfrichters erblicken. — Wie müssen sie erst erschrecken, wenn man ihnen Kant's "Kritik der reinen Vernunft" entgegen hält! Dieses Buch ist das Schwert, womit der Deismus hingerichtet worden in Deutschland.

Ehrlich geftanden, ihr Franzosen, in Bergleichung mit uns Deutschen seid ihr zahm und moderant. Ihr habt höchstens einen König tödten können, und Dieser hatte schon ben Ropf verloren, ehe ihr föpftet\*). Und dabei mufftet ihr fo viel trommeln und ichreien und mit den Tugen trampeln, bafe es ben ganzen Erdfreis erschütterte. Man erzeigt wirtlich dem Maximilian Robespierre zu viel Ehre, wenn man ihn mit dem Immanuel Kant vergleicht. Maximilian Robespierre, der große Spiegburger von der Rue Saint-Honoré, bekam freilich feine Unfälle von Zerftörungswuth, wenn es das Ronig= thum galt, und er zuckte dann furchtbar genug in seiner regiciden Epilepfie; aber sobald vom höchften Wesen die Rede war, wusch er sich den weißen Schaum wieder vom Munde und das Blut von ben Händen, und jog feinen blauen Sonntageroch an mit den Spiegelknöpfen, und steckte noch obenbrein einen Blumenftrauß vor feinen breiten Bruftlat.

Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ift schwer zu beschreiben. Denn er hatte weder Leben noch Geschichte. Er lebte ein mechanisch geordnetes, fast abstraktes Hagestolzenleben in einem stillen absgelegenen Gässchen zu Königsberg, einer alten Stadt an der nordöstlichen Grenze Deutschlands. Ich glaube nicht, dass die große Uhr der dortigen Ras

<sup>\*)</sup> Die lette Galfte biefes Sates fehlt in ben frangofischen Ausgaben. Der Berausgeber.

thebrale leidenschaftsloser und regelmäßiger ihr äu= keres Tagewerf vollbrachte, wie ihr Landsmann Immanuel Rant. Aufftehn, Raffetrinken, Schreiben, Rollegienlesen, Effen, Spazierengehn, Alles hatte feine beftimmte Zeit, und die Nachbaren mufften gang genau, dafs die Glocke halb vier fei, wenn Immanuel Kant in seinem grauen Leibrock, das spanische Röhrchen in der Hand, aus seiner Bausthure trat, und nach der fleinen Lindenallee manbelte, die man seinetwegen noch jett den Philoso= phengang nennt. Achtmal spazierte er dort auf und ab, in jeder Jahreszeit, und wenn das Wetter trübe war ober die grauen Wolfen einen Regen verfün= bigten, fah man seinen Diener, den alten Lampe, ängstlich beforgt hinter ihm drein wandeln mit einem langen Regenschirm unter bem Arm, wie ein Bitd ber Borfehung.

Sonderbarer Kontrast zwischen dem äußeren Leben des Mannes und seinen zerstörenden, weltszermalmenden Gedanken! Wahrlich, hätten die Bürger von Königsberg die ganze Bedeutung dieses Gesdankens geahnt, sie würden vor jenem Manne eine weit grauenhaftere Scheu empsunden haben als vor einem Scharfrichter, vor einem Scharfrichter, der nur Menschen hinrichtet — aber die guten Leute sahen in ihm nichts Anderes als einen Professor der

Philosophie, und wenn er zur bestimmten Stunde vorbeimanbelte, grußten sie freundlich, und richteten etwa nach ihm ihre Taschenuhr.

Wenn aber Immanuel Rant, diefer große Berftorer im Reiche ber Bedanken, an Terrorismus den Maximilian Robespierre weit übertraf, so hat er doch mit Diesem manche Uhnlichkeiten, die zu einer Bergleichung beiber Männer auffordern. Bunächst finden wir in Beiden dieselbe unerbittliche, schnei= bende, poesielose, nüchterne Chrlichfeit. Dann finden wir in Beiden dasselbe Talent des Mistrauens, nur bafs es ber Gine gegen Gebanken ausübt und Rritif nennt, während der Undere es gegen Menschen anwendet und republikanische Tugend betitelt. Im höchsten Grade jedoch zeigt fich in Beiben der Typus des Spießbürgerthums - die Natur hatte sie bestimmt, Raffe und Buder zu wiegen, aber das Schicksal wollte, dass fie andere Dinge abwögen, und legte bem Ginen einen Rönig und bem Anderen einen Gott auf die Wagschale . . .

Und sie gaben das richtige Gewicht!

Die "Kritik ber reinen Bernunft" ift bas Hauptwerk von Kant, und wir muffen uns vorsugsweise bamit beschäftigen. Keine von allen Schriften Kant's hat größere Wichtigkeit. Dieses Buch, wie schon erwähnt, erschien 1781 und wurde

erft 1789 allgemein befannt. Es murbe Unfangs gang übersehen, nur zwei unbedeutende Angeigen find damale barüber erschienen, und erft fpat murbe burch Artifel von Schutz, Schulg und Reinhold bie Aufmerksamkeit bes Bublifums auf dieses große Buch geleitet. Die Urfache diefer verzögerten Un= erkenntnis liegt wohl in der ungewöhnlichen Form und ichlechten Schreibart. In Betreff ber lettern verdient Rant größeren Tadel als irgend ein an= berer Philosoph: um so mehr, wenn wir seinen vorhergehenden besseren Styl erwägen. Die fürglich erschienene Sammlung feiner fleinen Schriften ent= hält die erften Berfuche, und wir wundern uns da über die gute, manchmal fehr witige Schreibart. Während Rant im Ropfe ichon sein großes Werk ausarbeitete, hat er diese kleinen Auffätze vor sich hingeträllert. Er lächelt ba wie ein Solbat, ber fich ruhig waffnet, um in eine Schlacht zu gehen, wo er gewiss zu siegen benft. Unter jenen fleinen Schriften find besonders merkwürdig: "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des himmels," qe= schrieben ichon 1755; "Beobachtungen über bas Befühl des Schonen und Erhabenen," geschrieben gehn Jahre fpater, fo wie auch "Träume eines Beiftersehers," voll guter Laune in der Art ber frangösischen Essais. Der Witz eines Rant, wie er sich in biesen Schriftchen äußert, hat etwas höchst Eigenthümliches. Der Witz rankt ba an dem Gestanken, und trotz seiner Schwäche erreicht er badurch eine erquickliche Höhe. Dhue solche Stütze freilich kann der reichste Witz nicht gedeihen; gleich der Weinrebe, die eines Stabes entbehrt, muß er alssbann kümmerlich am Boden hinkriechen und mit seinen kostbarsten Früchten vermodern.

Warum aber hat Rant seine Kritif ber reinen Bernunft in einem fo grauen, trodinen Bachpapier= stil geschrieben? Ich glaube, weil er die mathematische Form der Descartes = Leibnit = Wolfianer verwarf, fürchtete er, die Wiffenschaft möchte Etwas von ihrer Wurde einbugen, wenn fie fich in einem leichten, zuvorkommend heiteren Tone ausspräche. Er verlieh ihr daber eine steife, abstrafte Form. bie alle Vertraulichkeit der niederen Beiftesklaffen falt ablehnte. Er wollte fich von ben bamaligen Bobularphilosophen, die nach bürgerlichster Deutlichkeit strebten, vornehm absondern, und er kleidete seine Gebanken in eine hofmannisch abgekältete Rangeleisprache. Sier zeigt fich gang der Philister. Aber vielleicht bedurfte Kant zu seinem forgfältig gemeffenen Ideengang auch einer Sprache, die forg. fältig gemeffener, und er war nicht im Stande. eine beffere zu ichaffen. Mur bas Benie hat für

ben neuen Gebanken auch das neue Wort. Immanuel Kant war aber kein Genie. Im Gefühl dieses Mangels, ebenso wie der gute Maximilian, war Kant um so misstrauischer gegen das Genie, und in seiner Kritik der Urtheilskraft behauptete er sogar, das Genie habe Richts in der Wissenschaft zu schaffen, seine Wirksamkeit gehöre ins Gebiet der Kunst.

Rant hat durch den schwerfälligen, steifleinenen Stil feines Hauptwerks fehr vielen Schaben geftiftet. Denn die geiftlosen Nachahmer äfften ihn nach in diefer Außerlichkeit, und es entstand bei uns der Aberglaube, dass man fein Philosoph fei, wenn man aut schriebe. Die mathematische Form jedoch konnte seit Rant in der Philosophie nicht mehr auftommen. Dieser Form hat er in der Rritif der reinen Bernunft gang unbarmbergig ben Stab gebrochen. Die mathematische Form in der Philo= fophie, fagte er, bringe Nichts als Rartengebäude hervor, so wie die philosophische Form in der Mathematif nur eitel Geschwät hervorbringt. Denn in der Philosophie konne es keine Definitionen geben wie in der Mathematik, wo die Definitionen nicht diefurfiv, fondern intuitiv find, d. h. in der Unschauung nachgewiesen werben können; was man Definitionen in der Philosophie nenne, werbe nur versuchsweise, hypothetisch, vorangestellt; die eigentslich richtige Definition erscheine nur am Ende als Resultat.

Wie kommt es, dass die Philosophen fo viel Vorliebe für die mathematische Form zeigen? Diese Vorliebe beginnt schon mit Phthagoras, der die Principien der Dinge durch Zahlen bezeichnete. Dieses war ein genialer Gedanke. In einer Zahl ift alles Sinnliche und Endliche abgeftreift, und bennoch bezeichnet fie etwas Bestimmtes und beffen Berhältnis zu etwas Bestimmtem, welches lettere, wenn es ebenfalls durch eine Bahl bezeichnet wird, benselben Charafter des Entfinnlichten und Unend= lichen angenommen. Hierin gleicht die Zahl den Ideen, die benfelben Charafter und daffelbe Berhältnis zu einander haben. Man fann die Ideen. wie sie in unserem Geiste und in der Natur sich fundgeben, sehr treffend durch Zahlen bezeichnen; aber die Zahl bleibt doch immer das Zeichen ber Idee, nicht die Idee felber. Der Meifter bleibt dieses Unterschieds noch bewusst, der Schüler aber vergifft beffen, und überliefert feinen Rachschülern nur eine Zahlenhieroglyphif, bloße Chiffern, beren lebendige Bedeutung Niemand mehr fennt, und bie man mit Schulftolg nachplappert. Daffelbe gilt von den übrigen Elementen der mathematischen Form. Das Geistige in seiner ewigen Bewegung erlaubt fein Fixieren; eben so wenig wie durch die Zahl lässt es sich sixieren durch Linie, Dreieck, Viereck und Kreis. Der Gedanke kann weder gezählt wers den, noch gemessen.

Da ce mir hauptfächlich barum zu thun ift. das Studium der deutschen Philosophie in Frankreich zu erleichtern, fo bespreche ich immer zumeist bicjenigen Außerlichkeiten, die den Fremden leicht abschrecken, wenn man ihn nicht vorher darüber in Renntnis gefett hat. Literatoren, die ben Rant für das frangöfische Bublifum bearbeiten wollen. mache ich besonders darauf aufmertsam, dass fie benjenigen Theil seiner Philosophie ausscheiden kon= nen, der bloß dazu dient, die Absurditäten der Wolf'= ichen Philosophie zu befämpfen. Diefe Polemit, die sich überall durchdrängt, fann bei den Frangojen nur Verwirrung und gar feinen Ruten hervor= bringen. - Wie ich hore, beschäftigt sich ber Berr Doftor Schön, ein deutscher Gelehrter in Paris, mit einer frangösischen Berausgabe bes Rant. 3ch hege eine zu gunftige Meinung von ben philosophischen Einsichten des Obgenannten, als dass ich es für nöthig erachtete, obigen Wint auch an ihn zu richten, und ich erwarte vielmehr von ihm ein eben fo nügliches wie wichtiges Buch\*).

Die "Kritik ber reinen Vernunft" ift, wie ich bereits gesagt, bas Hauptbuch von Kant, und seine übrigen Schriften sind einigermaßen als entbehrlich, oder allenfalls als Kommentare zu betrachten. Welche sociale Bedeutung jenem Hauptbuche innewohnt, wird sich aus Folgendem ergeben.

Die Philosophen vor Kant haben zwar über den Ursprung unserer Erkenntnisse nachgebacht, und sind, wie wir bereits gezeigt, in zwei verschiedene Wege gerathen, jenachdem sie Ideen a priori oder Ideen a posteriori annahmen; über das Erkenntnisvermögen selber, über den Umfang unseres Erskenntnisvermögens, oder über die Grenzen unseres Erkenntnisvermögens ist weniger nachgedacht worden. Dieses ward nun die Aufgabe von Kant, er unterwarf unser Erkenntnisvermögen einer schonungslosen Untersuchung, er sondierte die ganze Tiese dieses Vermögens und konstatierte alle seine Grenzen. Da fand er nun freisich, daß wir gar Nichts wissen können von sehr vielen Dingen, mit denen wir früher in vertrautester Bekanntschaft zu stehen

<sup>\*)</sup> Die letten zwei Sate fehlen in ber neuesten fran-

vermeinten. Das war fehr verdrieklich. Aber ce war boch immer nüglich zu wiffen, von welchen Dingen wir Nichts miffen fonnen. Wer uns vor nutlofen Wegen warnt, leiftet uns einen eben fo guten Dienst wie Derjenige, ber uns ben rechten Weg anzeigt. Kant bewies uns, bafs wir von den Dingen, wie fie an und für fich felber find, Nichts wissen, sondern dass wir nur insofern Etwas von thnen wiffen, als fie fich in unserem Beifte reflettieren. Da find wir nun gang wie die Gefangenen, movon Blato im fiebenten Buche vom Staate fo Betrübsames erzählt. Diese Unglücklichen, gefesselt an hals und Schenkeln, fo dass fie fich mit dem Ropfe nicht herumdrchen können, siten in einem Rerter, der oben offen ift, und von obenher erhalten fie einiges Licht. Dieses Licht aber kömmt von einem Feuer, welches hinter ihnen oben brennt, und zwar noch getrennt von ihnen durch eine fleine Mauer. Langs diefer Mauer wandeln Menschen. welche allerlei Statuen, Holz- und Steinbilder vorübertragen und mit einander fprechen. Die armen Gefangenen können nun von diesen Menschen, welche nicht fo hoch wie die Mauer, gar Nichts sehen, und von den vorbeigetragenen Statuen, die über die Mauer hervorragen, feben fie nur die Schatten, welche sich an der ihnen gegenüberstehenden Wand

bahinbewegen; und sie halten nun diese Schatten für die wirklichen Dinge und, getäuscht durch das Echo ihres Kerkers, glauben sie, es seien diese Schatten, welche mit einander sprechen.

Die bisherige Philosophie, die schnüffelnd an ben Dingen herumlief, und fich Merkmale berselben einsammelte und fie flaffificierte, horte auf, als Rant erschien, und Dieser lenkte die Forschung gurück in den menschlichen Beift und untersuchte. was sich da kundgab. Nicht mit Unrecht vergleicht er daher feine Philosophie mit dem Berfahren bes Rovernifus. Früher, als man die Welt stillstehen und die Sonne um diefelbe herumwandeln ließ, wollten die Simmelsberechnungen nicht sonderlich übereinstimmen; ba ließ Ropernifus die Sonne still= stehen und die Erde um sie herummandeln, und. siche! Alles ging nun vortrefflich. Früher lief die Bernunft gleich ber Sonne um die Erscheinungs= welt herum und suchte sie zu beleuchten; Rant aber läfft die Bernunft, die Sonne, ftillfteben, und die Erscheinungswelt breht fich um fie herum und wird beleuchtet, jenachdem fie in den Bereich diefer Sonne fömmt.

Nach diesen wenigen Worten, womit ich bie Aufgabe Kant's angedeutet, ist Jedem begreiflich, bass ich denjenigen Abschnitt seines Buches, worin er bie fogenannten Phänomeng und Noumena abhandelt. für den wichtigften Theil, für den Mittelpunkt feiner Philosophie halte. Rant macht nämlich einen Unterichied zwischen ben Erscheinungen ber Dinge und ben Dingen an sich. Da wir von den Dingen nur insoweit etwas missen können, als sie sich uns burch Erscheinung fundgeben, und da also die Dinge nicht, wie fie an und für fich felbst find, fich uns zeigen, so hat Kant die Dinge, insofern fie erscheinen, Phanomena, und die Dinge an und für sich Noumena genannt. Nur von den Dingen als Phänomena können wir Etwas wiffen, Nichts aber fönnen wir von den Dingen wissen als Noumena. Lettere find nur problematisch, wir fonnen weder fagen: fie eriftieren, noch: fie exiftieren nicht. Ba, bas Wort Noumen ift nur dem Wort Phanomen nebengesett, um von Dingen, insoweit fie uns erkennbar, sprechen zu können, ohne in unserem Urtheil die Dinge, die uns nicht erfennbar, zu berühren.

Rant hat also nicht, wie manche Lehrer, die ich nicht nennen will, die Dinge unterschieden in Phänomena und Noumena, in Dinge, welche für uns existieren, und in Dinge, welche für uns nicht existieren. Dieses wäre ein irländischer Bull in der Philosophie. Er hat nur einen Grenzbegriff geben wollen.

Gott ist nach Kant ein Noumen. In Folge seiner Argumentation ist jenes transcendentale Idealwesen, welches wir bisher Gott genannt, nichts Anders als eine Erdichtung. Es ist durch eine natürsliche Musion entstanden. Ja, Kant zeigt, wie wir von jenem Noumen, von Gott, gar Nichts wissen können, und wie sogar jede fünstige Beweissührung seiner Existenz unmöglich sei. Die Dante'schen Worte: "Lasst die Hosfinung zurück!" schreiben wir über diese Abtheilung der Kritik der reinen Vernunft.

Ich glaube, man erlässt mir gern die populäre Erörterung dieser Partie, wo "von den Beweisgründen der fpekulativen Bernunft, auf bas Dafein eines höchsten Wefens zu schliegen," gehandelt wird. Obwohl die eigentliche Widerlegung dieser Beweisgrunde nicht viel Raum einnimmt und erft in ber zweiten Salfte des Buches zum Borfchein fommt, fo ift fie doch ichon von vornherein aufs absicht= lichfte eingeleitet, und fie gehört zu beffen Pointen. Es knüpft sich baran die "Aritik aller spekulativen Theologie," und vernichtet werden die übrigen Luftgebilde der Deiften. Bemerken mufs ich, dafs Rant, indem er die drei Hauptbeweisarten für bas Dafein Bottes, nämlich den ontologischen, den fosmologischen und den physitotheologischen Beweis angreift, nach meiner Meinung die zwei letteren, aber nicht ben

erfteren zu Grunde richten kann. Ich weiß nicht, ob die obigen Ausbrücke hier bekannt find, und ich gebe baher die Stelle aus der Kritik der reinen Vernunft, wo Kant ihre Unterscheidungen formuliert:

"Es find nur brei Beweisarten vom Dafein Gottes aus spefulativer Bernunft möglich. 2111e Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen entweder von der bestimmten Erfahrung und ber badurch erfannten besonderen Beschaffenheit unse= rer Sinnenwelt an, und steigen von ihr nach Besetzen der Raufalität bis zur höchsten Urfache außer der Welt hinauf; oder fie legen nur unbestimmte Erfahrung, Das ift irgend ein Dasein zum Grunde, ober fie abstrahieren endlich von aller Erfahrung und schließen ganglich a priori aus blogen Begriffen auf bas Dafein einer höchften Urfache. Der erite Beweis ift der physitotheologische, der zweite ber fosmologische, der dritte ift der ontologische Be= weis. Mehr giebt es ihrer nicht, und mehr fann es ihrer auch nicht geben."

Nach mehrmaligem Durchstudieren des Kant's schen Hauptbuchs glaubte ich zu erkennen, bas die Bolemik gegen jene bestehenden Beweise für das Dasein Gottes überall hervorlauscht, und ich würde sie weitläufiger besprechen, wenn mich nicht ein religiöses Gefühl davon abhielte. Schon das ich

Bemanden das Dasein Gottes diskutieren sehe, erregt in mir eine so sonderbare Angst, eine so unheimliche Beklemmung, wie ich sie einst in London zu New-Bedlam empfand, als ich, umgeben von lauter Wahnsinnigen, meinen Führer aus den Augen verlor. "Gott ist Alles, was da ist," und Zweisel an ihm ist Zweisel an dem Leben selbst, es ist der Tod.

So verwerflich aber jede Diskuffion über das Dasein Gottes ift, desto preislicher ift bas Nachbenken über die Natur Gottes. Dieses Nachdenken ist ein wahrhafter Gottesbienst, unser Gemuth wird baburch abgezogen vom Vergänglichen und Endlichen, und gelangt jum Bewufftsein ber Uraute und der ewigen Sarmonie. Diefes Bewufftfein burchschauert den Gefühlsmenschen im Gebet oder bei der Betrachtung firchlicher Symbole: der Denfer findet diese heilige Stimmung in der Ausübung jener erhabenen Beistesfraft, welche wir Vernunft nennen, und deren höchfte Aufgabe es ift, die Ratur Gottes zu erforschen. Bang befonders religiöfe Menschen beschäftigen sich mit dieser Aufgabe von Rind auf, geheimnisvoll find sie davon schon be= brängt burch die erfte Regung ber Bernunft\*). Der

<sup>\*)</sup> In ber neuesten frangösischen Ausgabe fehten ber Schluft biefes und bie erften zwei Gate bes nächttfolgenben Absates. Der Gerausgeber.

Berfaffer biefer Blatter ift fich einer folden frühen, urfprünglichen Religiofität aufe freudigfte bewufft, und fie hat ihn nie verlaffen. Gott war immer ber Anfang und bas Ende aller meiner Bebanken. Wenn ich jett frage: Was ift Gott? was ist seine Ratur? fo frug ich fcon ale fleines Rind: Wie ift Gott? wie fieht er aus? Und bamale fonnte ich gange Tage in den Simmel hinaufsehen, und war des Abends fehr betrübt, dass ich niemals das allerheisigste Angesicht Gottes, sondern immer nur graue, blobe Wolfenfragen erblicht hatte. Bang fonfus machten mich die Mittheilungen aus ber Alftronomie, womit man damals, in der Auftlärungsveriode, fogar die kleinsten Kinder nicht verschonte, und ich fonnte mich nicht genug wundern, dafs alle diefe Taufendmillionen Sterne eben fo große, ichone Erdfugeln seien wie die unfrige, und über all dieses leuchtende Weltengewimmel ein einziger Gott waltete. Ginft im Traume, erinnere ich mich, fah ich Bott, gang oben in der weitesten Terne. Er schaute vergnüglich zu einem kleinen Simmel8= fenfter hinaus, ein frommes Greisengesicht mit einem fleinen Budenbärtchen, und er ftreute eine Menge Saatförner herab, die, während fie vom himmel niederfielen, im unendlichen Raum gleichsam aufgingen, eine ungeheure Ausdehnung gewannen, bis

sie lauter strahlende, blühende, bevölkerte Welten wurden, jede so groß, wie unsere eigene Erdfugel. Ich habe dieses Gesicht nie vergessen können, noch oft im Traume sah ich den heiteren Alten aus seinem kleinen Himmelsenster die Weltensaat herabsichütten; ich sah ihn einst sogar mit den Lippen schnalzen, wie unsere Magd, wenn sie den Hühnern ihr Gerstensuter zuwarf. Ich konnte nur sehen, wie die fallenden Saatkörner sich immer zu großen leuchtenden Weltkugeln ausdehnten; aber die etwanigen großen Hühner, die vielleicht irgendwo mit aufgesperrten Schnäbeln lauerten, um mit den hingesstreuten Weltkugeln gefüttert zu werden, konnte ich nicht sehen.

Du lächelft, lieber Leser, über die großen Hühner. Diese kindische Unsicht ist aber nicht allzusehr entsernt von der Ansicht der reissten Deisten. Um von dem außerweltlichen Gott einen Begriff zu geben, haben sich der Orient und der Occident in kindischen Hyperbeln erschöpft. Mit der Unendslichkeit des Raumes und der Zeit hat sich aber die Phantasie der Deisten vergeblich abgequält. Hier zeigt sich ganz ihre Ohnmacht, die Haltlosigseit ihrer Weltansicht, ihrer Idee von der Natur Gottes. Es betrübt uns daher wenig, wenn diese Idee zu Grunde gerichtet wird. Dieses Leid aber

hat ihnen Kant wirklich angethan, indem er ihre Beweisführungen von der Existenz Gottes zerstörte\*).

Die Rettung bes ontologischen Beweises käme bem Deismus gar nicht besonders heilsam zu Statten, benn dieser Beweis ist ebenfalls für den Pantheissmus zu gebrauchen. Zu näherem Verständnis beswerke ich, dass der ontologische Beweis derjenige ist, den Descartes aufstellt, und der schon lange vorher im Mittelalter durch Anselm von Cantersburh in einer rührenden Gebetsorm ausgesprochen worden. Ja, man kann sagen, dass der heilige Augustin schon im zweiten Buche De libero arbitrio den ontologischen Beweis ausgestellt hat.

Ich enthalte mich, wie gesagt, aller popularisfierenden Erörterung der Kant'schen Polemik gegen jene Beweise. Ich begnüge mich zu versichern, daß ber Deismus seitdem im Neiche der spekulativen

<sup>\*)</sup> In ber neuesten französischen Ausgabe lautet bieser Absat, wie solgt: "Der Orient und ber Occibent haben sich in Spperbein erschöpft. Denn mit ber Unendlichteit bes Rausmes und ber Zeit hat sich bie Phantasie ber Deisten verzgeblich abgequält. Dier zeigt sich ganz ihre Ohnmacht, bie Haltlosigfeit ihrer Weltansicht, ihrer Ibee von ber Natur Gottes, ihrer Beweise für sein Dasein, und es betrübt und wenig zu sehen, wie Kant biese Beweisssührungen von ber Existenz Gottes zerstört hat."

Vernunft erblichen ist. Diese betrübende Todesnachricht bedarf vielleicht einiger Jahrhunderte, ehe sie sich allgemein verbreitet hat — wir aber haben längst Trauer angelegt. De profundis!

Ihr meint, wir konnten jest nach Saufe gehn? Bei Leibe! es wird noch ein Stud aufgeführt. Rach der Tragodie fommt die Farce. Immanuel Kant hat bis hier den unerbittlichen Philosophen traciert, er hat den Himmel gestürmt, er hat die gange Befatung über die Rlinge fpringen laffen, ber Oberherr ber Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute, es giebt jest feine Allbarmbergigkeit mehr, feine Batergüte, feine jenseitige Belohnung für dieffeitige Enthaltsamkeit, die Unfterblichkeit der Seele liegt in den letten Bugen - Das röchelt, Das ftöhnt - und der alte Lampe fteht dabei, mit scinem Regenschirm unterm Arm, als betrübter Buichauer, und Angstichweiß und Thränen rinnen ihm vom Gesichte. Da erbarmt sich Immanuel Kant und zeigt, daß er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern auch ein guter Mensch ift, und er überlegt. und halb gutmuthig und halb ironisch spricht er: "Der alte Lampe muß einen Gott haben, fonft fann der arme Menfch nicht glücklich fein - ber Mensch foll aber auf der Welt glücklich sein - Das jagt die praftische Vernunft - meinetwegen - fo

mag auch die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen." In Folge dieses Arguments untersscheidet Kant zwischen der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft, und mit dieser, wie mit einem Zauberstäden, belebte er wieder den Leichnam des Deismus, den die theoretische Versnunft getödtet.

Hat vielleicht Kant biese Resurrektion nicht bloß des alten Lampe wegen, sondern auch der Polizei wegen unternommen? Oder hat er wirklich aus Überzeugung gehandelt? Hat er eben dadurch, dass er alle Beweise für das Dasein Gottes zerstörte, und recht zeigen wollen, wie misslich es ist, wenn wir Nichts von der Existenz Gottes wissen können? Er handelte da fast eben so weise wie mein westphälischer Freund, welcher alle Laternen auf der Grohnderstraße zu Göttingen zerschlagen hatte, und uns nun dort, im Dunklen stehend, eine lange Rede hielt über die praktische Nothwendigkeit der Laternen, welche er nur deskhalb theoretisch zerschlagen habe, um uns zu zeigen, wie wir ohne dieselben Nichts sehen können.

Ich habe schon früher erwähnt, bast die Aritik der reinen Vernunft bei ihrem Erscheinen nicht die geringste Sensation gemacht. Erst mehre Jahre später, als einige scharffinnige Philosophen Erlauterungen über biefes Buch gefchrieben, erregte es die Aufmerksamkeit des Publikums, und im Jahre 1789 mar in Deutschland von Nichts mehr die Rede als von Kant'scher Philosophic, und sie hatte ichon in Sulle und Fulle ihre Rommentare, Chrestomathien. Erklärungen, Beurtheilungen, Apologien u. f. w. Man braucht nur einen Blick auf ben ersten besten philosophischen Ratalog zu werfen, und die Ungahl von Schriften, die damals über Rant erschienen, zeuat hinreichend von der geiftigen Be= wegung, die von diesem einzigen Manne ausging. Bei bem Ginen zeigte sich ein schäumender Enthufiasmus, bei dem Andern eine bittere Berdrieglich= feit, bei Bielen eine glotende Erwartung über den Ausgang diefer geiftigen Revolution. Wir hatten Emeuten in der geiftigen Welt eben fo gut wie ihr in der materiellen Welt, und bei dem Niederreifen des alten Dogmatismus echauffierten wir uns eben so fehr wie ihr beim Sturm der Baftille. Es maren freilich ebenfalls nur ein paar alte Invaliden, welche ben Dogmatismus, Das ift die Wolf'iche Philosophie. vertheidigten. Es war eine Revolution, und es fehlte nicht an Grenel. Unter der Partei der Ber= gangenheit waren die eigentlichen guten Chriften über jene Greuel am wenigften ungehalten. Ja, fie wünschten noch schlimmere Greuel, bamit fich bas

Maß fülle, und die Kontrerevolution desto schnetler als nothwendige Reaktion stattfinde. Es gab bei uns Pessimisten in der Philosophie wie bei euch in der Politik. Wie es in Frankreich Leute gab, welche behaupteten, daß Robespierre nur ein Agent Pitt's sei, gingen bei uns manche Pessimisten in der Selbsteverblendung so weit, daß sie sich einbildeten, Kant sei mit ihnen in einem geheimen Einverständnis, und habe die bisherigen Beweise für das Dasein Gottes nur deskhalb zerstört, damit die Welt einssehe, daß man durch die Vernunft nimmermehr zur Erkenntnis Gottes gelange, und dass man sich also hier an die geoffenbarte Religion halten müsse.

Diese große Geisterbewegung hat Kant nicht sowohl durch den Inhalt seiner Schriften hervorsgebracht, als vielmehr durch den kritischen Geist, der darin waltete, und der sich jetzt in alle Wissenschaften eindrängte. Alle Discipsinen wurden davon ergriffen. Ja, sogar die Poesie blied nicht verschont von ihrem Einfluß. Schiller 3. B. war ein geswaltsamer Kantianer, und seine Kunstansichten sind geschwängert von dem Geist der Kant'schen Philossophie. Der schönen Literatur und den schönen Künsten wurde diese Kant'sche Philosophie wegen ihrer abstrakten Trockenheit sehr schöfunst. Zum Glück mischte sie sich nicht in die Kochkunst.

Das deutsche Volk lässt sich nicht leicht bewegen; ist es aber einmal in irgend eine Bahn hineinbeswegt, so wird es dieselbe mit beharrlichster Ausbauer bis ans Ende verfolgen. So zeigten wir uns in den Angelegenheiten der Religion. So zeigten wir uns nun auch in der Philosophie. Werden wir uns eben so konsequent weiterbewegen in der Politik?

Deutschland war durch Kant in die philosophischie Bahn hineingezogen, und die Philosophie ward eine Nationalsache. Eine schöne Schar großer Denker sprosset plötzlich aus dem deutschen Boden, wie hervorgezaubert. Wenn einst, gleich der französischen Revolution, auch die beutsche Philosophie ihren Thiers und ihren Mignet findet, so wird die Geschichte berselben eine eben so merkwürdige Lektüre bieten, und der Deutsche wird sie mit Stolz und der Franzose wird sie mit Bewunderung lesen.

Unter ben Schülern Kant's ragte fcon frühe hervor Johann Gottlieb Fichte.

Ich verzweifle fast, von ber Bedeutung bieses Mannes einen richtigen Begriff geben zu können. Bei Kant hatten wir nur ein Buch zu betrachten. hier aber kommt außer dem Buche auch ein Mann in Betrachtung; in diesem Manne sind Gedanke und Gesinnung Gins, und in solcher großartigen

Einheit wirken sie auf die Mitwelt. Wir haben daher nicht bloß eine Philosophie zu erörtern, sondern auch einen Charafter, durch den sie gleichsam bestingt wird, und um beider Einfluss zu begreisen, bedürfte es auch wohl einer Darstellung der damastigen Zeitverhältnisse. Belche weitreichende Aufgabe! Bollauf sind wir gewiss entschuldigt, wenn wir hier nur dürftige Mittheilungen bieten.

Schon über ben Richte'schen Bedanken ift fehr schwer zu berichten. Huch hier stoßen wir auf eigen= thümliche Schwierigkeiten. Sie betreffen nicht bloß den Juhalt, sondern auch die Form und die Me= thode; Beides Dinge, womit wir den Ausländer gern zunächst bekannt machen. Buerft alfo über die Kichte'iche Methode. Diese ist anfänglich gang dem Rant entlehnt. Bald aber andert fich diefe Methode durch die Natur des Gegenstandes. Rant hatte nämlich nur eine Rritit, also etwas Negatives, Fichte aber hatte fpaterhin ein Suftem, folglich etwas Bositives aufzustellen. Wegen jenes Mangels an einem festen Snitem hat man der Rant'ichen Philosophie manchmal den Titel "Philosophie" absprechen wollen. In Beziehung auf Immanuel Rant felber hatte man Recht, feineswegs aber in Beziehung auf die Rantianer, die aus Rant's Sätzen eine hinlängliche Ungahl von festen Shitemen gusammengebaut. In seinen früheren Schriften bleibt Richte, wie gefagt, ber Kant'ichen Methode gang treu, so dass man seine erfte Abhandlung, als fie anonym erschien, für ein Werk von Kant halten fonnte. Da Fichte aber später ein Snftem aufstellt, jo gerath er in ein eifriges, gar eigensinniges Ronftruieren, und wenn er die gange Welt konftruiert hat, so beginnt er eben fo eifrig und eigenfinnig von oben bis unten herab seine Konstruktionen zu demonstrieren. In diesem Konftruieren und Demonstrieren befundet Fichte eine, fo zu fagen, abstratte Leidenschaft. Wie in feinem Syftem felbft, so herricht bald die Subjektivität auch in seinem Bortrag. Rant hingegen legt ben Gedanken vor fich bin, und feciert ibn, und zerlegt ihn in seine feinsten Fasern, und seine Kritif ber reinen Bernunft ift gleichsam das anatomische Theater des Geiftes. Er felber bleibt dabei falt, gefühllos, wie ein echter Wundarzt.

Wie die Methode, so auch die Form der Fichte's schen Schriften. Sie ist lebendig, aber sie hat auch alle Fehler des Lebens: sie ist unruhig und verswirrsam. Um recht lebendig zu bleiben, verschmäht Fichte die gewöhnliche Terminologie der Philosophen, die ihm etwas Todtes dünft; aber wir gerathen dadurch noch viel weniger zum Verständnis. Er hat überhaupt über Verständnis ganz eigene Grillen.

Ms Neinhold mit ihm gleicher Meinung war, creflärte Fichte, dass ihn Niemand besser verstehe wie Neinhold. Als Dieser aber später von ihm abwich, erklärte Fichte, er habe ihn nie verstanden. Als er mit Kant disserncierte, ließ er drucken, Kant versstehe sich selber nicht. Ich berühre hier überhaupt die komische Seite unserer Philosophen. Sie klagen beständig über Nichtverstandenwerden. Als Hegel auf dem Todbette lag, sagte er: "Nur Einer hat mich verstanden," aber gleich darauf fügte er versbrießlich hinzu: "Und Der hat mich auch nicht ver standen."

In Betreff ihres Inhalts an und für sich hat die Fichte'sche Philosophie keine große Bedeutung. Sie hat der Gesellschaft keine Resultate geliefert. Nur insofern sie eine der merkwürdigsten Phasen der deutschen Philosophie überhaupt ist, nur insofern sie die Unfruchtbarkeit des Idealismus in seiner letzten Konsequenz beurkundet, und nur insofern sie den nothwendigen Übergang zur heutigen Naturphilosophie bildet, ist der Inhalt der Fichte'schen Lehre von einigem Interesse. Da dieser Inhalt also mehr historisch und wissenschaftlich als social wichtig ist, will ich ihn nur mit den kürzesten Worten andeuten.

Die Aufgabe, welche sich Fichte stellt, ift: Welche Gründe haben wir, anzunehmen, dass unseren Borstellungen von Dingen auch Dinge außer und entsprechen? Und dieser Frage giebt er die Lösung: Alle Dinge haben Realität nur in unserem Geiste.

Wie die Kritif der reinen Vernunft das Hauptbuch von Kant, so ist die "Wissenschaftslehre" das Hauptbuch von Fichte. Dieses Buch ist gleichsam eine Fortsetung des ersteren. Die Wissenschaftslehre verweist den Geist ebenfalls in sich selbst. Aber wo Kant analysiert, da konstruiert Fichte. Die Wissenschaftslehre beginnt mit einer abstrakten Formel (Ich-Ich), sie erschafft die Welt hervor aus der Tiese des Geistes, sie fügt die zersetzen Theile wieder zusammen, sie macht den Weg der Abstraktion zurück, dis sie zur Erscheinungswelt gelangt. Diese Erscheinungswelt kann alsdann der Geist für nothwendige Handlungen der Intelligenz erklären.

Bei Fichte ift noch die besondere Schwierigkeit, dass er dem Geiste zumuthet, sich selber zu beobsachten, während er thätig ift. Das Ich soll über seine intellestuellen Handlungen Betrachtungen ansstellen, während es sie ausführt. Der Gedanke soll sich selber belauschen, während er denkt, während er allmählich warm und wärmer und endlich gar wird. Diese Operation mahut uns an den

Affen, ber am Feuerherde vor einem fupfernen Ressel sitt und seinen eigenen Schwanz focht. Denn er meinte, die wahre Kochkunst besteht nicht darin, dass man bloß objektiv kocht, sondern auch subjektiv des Kochens bewusst wird.

Es ift ein eigener Umftand, dass die Gichte'iche Philosophie immer Biel von der Satire auszustehen hatte. Ich fah mal eine Rarifatur, die eine Fichte'= iche Gans vorstellt. Gie hat eine jo große Leber, dafs fie nicht mehr weiß, ob fie die Gans ober ob fie Die Leber ift. Auf ihrem Bauch fteht: 3ch=3ch. Bean Baul hat die Fichte'iche Philosophic aufs heilloseste persiffliert in einem Buche, betitelt Clavis Fichteana. Dafs der Idealismus in seiner konsequenten Durch= führung am Ende gar die Realität der Materie lenquete. Das erichien dem großen Bublifum als ein Spag, ber zu weit getrieben. Bir mofierten uns nicht übel über das Fichte'iche 3ch, welches die gange Ericheinungswelt durch fein bloges Denten producierte. Unferen Spottern fam babei ein Difs= verständnis zu Statten, bas zu popular geworden, als dass ich es unerwähnt laffen dürfte. Der große Baufe meinte nämlich, bas Fichte'iche 3ch, Das jei bas 3ch von Johann Gottlieb Gichte, und Diejes individuelle 3ch leugne alle anderen Existenzen. Belde Unverschämtheit! riefen Die guten Leute, Diefer

Mensch glaubt nicht, dass wir existieren, wir, die wir weit korpulenter als er und als Bürgermeister und Amtsaktuare sogar seine Borgesetzten sind! Die Damen fragten: Glaubt er nicht wenigstens an die Existenz seiner Fran? Nein? Und Das lässt Masdame Fichte so hingehn?

Das Fichte'sche Ich ist aber kein individuelles Ich, sondern das zum Bewusstsein gekommene allsgemeine Welt-Ich. Das Fichte'sche Denken ist nicht das Denken eines Individuums, eines bestimmten Menschen, der Johann Gottlieb Fichte heißt; es ist vielmehr ein allgemeines Denken, das sich in einem Individuum manifestiert. So wie man sagt: "Es regenet, es bligt" u. s. w., so sollte auch Fichte nicht sagen: "Ich denke," sondern: "Es benkt," "Das allgemeine Weltdenken benkt in mir."

Bei einer Vergleichung der französischen Revolution mit der deutschen Philosophie habe ich einst,
mehr aus Scherz als im Ernste, den Fichte mit Napoleon verglichen. Aber, in der That, es bieten
sich hier bedeutsame Ühulichkeiten. Nachdem die Nantianer ihr terroristisches Zerstörungswerk vollbracht, erscheint Fichte, wie Napoleon erschienen,
nachdem die Konvention ebenfalls mit einer reinen
Vernunftkritif die ganze Vergangenheit niedergerissen
hatte. Napoleon und Fichte repräsentieren das große unerbittliche 3ch, bei welchem Gebanke und That Eins find, und die kolossalen Gebäude, welche Beide zu konstruieren wissen, zeugen von einem kolossalen Willen. Aber durch die Schrankenlosigkeit dieses Willens gehen jene Gebäude gleich wieder zu Grunde, und die Wissenschaftstehre wie das Kaiserreich zersfallen und verschwinden eben so schnell, wie sie entstanden.

Das Raiferreich gehört nur noch der Beschichte, aber die Bewegung, welche der Raifer in der Welt hervorgebracht, ift noch immer nicht gestillt, und von biefer Bewegung lebt noch unfere Begenwart. Co ift es auch mit der Fichte'ichen Philosophie. Gie ift gang untergegangen, aber die Beifter find noch aufgeregt von den Gedanken, die durch Fichte laut ge= worden, und unberechenbar ift die Nachwirkung feines Wortes. Wenn auch der gange Transcendentalidealismus ein Irrthum war, fo lebte doch in den Fichte'schen Schriften eine stolze Unabhängigfeit, eine Freiheiteliebe, eine Manneswürde, die besonders auf die Jugend einen heilfamen Ginflufs übte. Fichte's 3ch war gang übereinstimmend mit feinem unbengfamen, hartnäckigen, eifernen Charafter. Die Lehre von einem solchen allmächtigen Ich konnte vielleicht nur einem folden Charafter entspriegen, und ein folder Charafter muffte, gurudwurzelnd in eine folde Lehre, noch unbeugsamer werben, noch hartnädiger, noch eiferner.

Wie musste dieser Mann den gesinnungslofen Skeptikern, den frivolen Eklektikern und den Mosderanten von allen Farben ein Greuel sein! Sein ganzes Leben war ein beständiger Kampf. Seine 3usgendgeschichte ist eine Neihe von Kümmernissen, wie bei fast allen unseren ausgezeichneten Männern. Armuth sitzt an ihrer Wiege und schaukelt sie groß, und diese magere Amme bleibt ihre treue Lebensgefährtin.

Nichts ift rührender, als den willenstolzen Fichte zu feben, wie er fich durch Sofmeisterei in der Welt burchzuguälen sucht. Solches klägliche Dienftbrot kann er nicht einmal in der Heimath finden, und er muss nach Warschau wandern. Dort die alte Geschichte. Der Hofmeister missfällt der gnädigen Frau, ober vielleicht gar der ungnädigen Rammerjungfer. Seine Kratfuße find nicht fein genug, nicht frangösisch genug, und er wird nicht mehr würdig befunden, die Erziehung eines kleinen polnischen Bunkers zu leiten. Johann Gottlieb Fichte wird abgeschafft wie ein Lakai, erhält von der missvergnügten Berrichaft faum einen dürftigen Zehrpfennig, verläfft Warschan und wandert nach Königsberg, in jugendlichem Enthusiasmus, um Raut fennen gu lernen. Das Zusammentreffen diefer beiden Männer

ift in jeder Hinsicht interessant, und ich glaube, Beider Beise und Zustände nicht besser verauschaulichen zu können, als indem ich ein Fragment aus Fichte's Tagebuch mittheile, das in einer Biographie Desselben, die sein Sohn unlängst herausgegeben, enthalten ist:

"Am fünfundzwanzigsten Inni ging ich nach Königsberg ab mit einem Fuhrmann von borther, und traf ohne besondere Fährlichkeiten am ersten Jusi daselbst ein. — Den vierten. Kant besucht, der mich indes nicht sonderlich aufnahm; ich hospitierte bei ihm, und fand auch da meine Erwarstungen nicht besriedigt. Sein Vortrag ist schläsrig. Unterdes schrieb ich dies Tagebuch. —

"— Schon lange wollte ich Kant ernsthafter besuchen, fand aber kein Mittel. Endlich fiel ich darauf, eine Kritik aller Offenbarungen zu schreiben, und sie ihm statt einer Empfehlung zu überreichen. Ich sing ungefähr den dreizehnten damit an, und arbeitete seitdem ununterbrochen fort. — Am achtzehnten August überschickte ich endlich die nun fertig gewordene Arbeit an Kant, und ging den fünfundzwanzigsten hin, um sein Urtheil darüber zu hören. Er empfing mich mit ausgezeichneter Güte, und schien sehr wohl mit der Abhandlung zufrieden. Zu einem näheren wissenschaftlichen Gespräche kam es nicht; wegen meiner philosophischen Zweisel

verwies er mich an seine Kritik der reinen Vernunft und an den Hofprediger Schulz, den ich sosort aufssuchen werde. Am sechsundzwanzigsten speiste ich bei Kant, in Gesellschaft des Prosessor Sommer, und fand einen sehr angenehmen, geistreichen Mann an Kant; erst jetzt erkannte ich Züge in ihm, die des großen, in seinen Schriften niedergelegten Geistes würdig sind.

"Den siebenundzwanzigsten endigte ich dies Tagebuch, nachdem ich vorher schon die Excerpte aus den Kant'schen Borlesungen über Anthropologie, welche mir Herr v. S. geliehen, beendigt hatte. Zugleich beschließe ich, jeues hinfüro ordentlich alle Abende vor Schlafengehn fortzusetzen, und alles Interessante, was mir begegnet, besonders aber Chazrafterzüge und Bemerkungen, einzutragen."

"Den achtundzwanzigsten, Abends. Noch gestern fing ich an, meine Kritif zu revidieren, und kam auf recht gute tiese Gedanken, die mich aber leider überzeugten, dass die erste Bearbeitung von Grund aus oberflächlich ist. Heute wollte ich die neuen Untersuchungen fortsetzen, fand mich aber von meiner Phantasie so fortgerissen, dass ich den ganzen Tag Richts habe thun können. In meiner jetzigen Lage ist Dies nun leider kein Bunder! Ich habe berechnet, dass ich von heute an nur noch vierzehn Tage hier sub-

fistieren kann. — Freilich bin ich schon in solchen Berlegenheiten gewesen, aber es war in meinem Baterlande, und dann wird es bei zunehmenden Jahren und bringenderem Ehrgefühl immer härter. — Ich habe keinen Entschluß, kann keinen kassen. — Dem Pastor Borowski, zu welchem Kant mich gehen ließ, werde ich mich nicht entdecken; soll ich mich ja entdecken, so geschieht es an Niemand als an Kant selbst.

"Um neunundzwanzigsten ging ich zu Borowsti, und fand an ihm einen recht guten, ehrlichen Mann. Er schlug mir eine Rondition vor, die aber noch nicht völlig gewiss ift, und die mich auch gar nicht schr freut; zugleich nöthigte er mir durch seine Diffenheit das Geständnis ab, dass ich pressiert sei, eine Berforgung zu wünschen. Er rieth mir, zu Professor 2B. zu gehen. Arbeiten habe ich nicht gefonnt. — Um folgenden Tage ging ich in ber That zu W., und nachher zum Hofprediger Schulz. Die Aussichten bei Ersterem sind sehr mistlich; doch fprach er von Sauslehrerstellen im Aurländischen, die mich ebenfalls nur die höchste Noth anzunchmen bewegen wird! Nachher zum Hofprediger, wo Un= fangs mich feine Battin empfing. Auch er erschien, aber in mathematische Birtel vertieft; nachher, als er meinen Namen genauer hörte, murde er burch bie Empfehlung Kant's besto freundlicher. Es ist ein eckiges preußisches Gesicht, doch leuchtet die Ehrlichkeit und Gutherzigkeit selbst aus seinen Zügen hervor. Ferner lernte ich da noch kennen Herrn Bräunlich und Dessen Pflegbefohlnen, den Grasen Dänhof, Herrn Büttner, Neven des Hofpredigers, und einen jungen Gelehrten aus Nürnberg, Herrn Ehrhard, einen guten, trefslichen Kopf, doch ohne Lebensart und Weltkenntnis.

"Am ersten September stand ein Entschluss in mir fest, den ich Kant entdecken wollte; eine Hausslehrerstelle, so ungern ich dieselbe auch angenommen hätte, sindet sich nicht, und die Ungewissheit meiner Lage hindert mich hier, mit freiem Geiste zu arbeiten und des bildenden Umgangs meiner Freunde zu gesnießen: also fort, in mein Vaterland zurück! Das kleine Darlehen, welches ich dazu bedarf, wird mir vielleicht durch Kant's Vermittelung verschafft werden. Aber indem ich zu ihm gehen und meinen Vorschlag ihm machen wollte, entsiel mir der Mauth. Ich beschloss, zu schreiben. Abends wurde ich zu Hosperdigers gebeten, wo ich einen sehr angenehmen Abend verlebte. Am zweiten vollendete ich den Brief an Kant und schiefte ihn ab."

Trot seiner Merkwürdigseit, fann ich mich boch nicht entschließen, diesen Brief hier in fran-

zösischer Sprache mitzutheilen. Ich glaube, es steigt mir eine Röthe in die Wangen, und mir ist, als sollte ich die verschämtesten Kümmernisse der eignen Familie vor fremden Leuten erzählen. Trotz meinem Streben nach französischem Weltsinn, trotz meinem Philosophischen Rosmopolitismus, sitzt doch immer das alte Deutschland mit allen seinen Spießbürgersgefühlen in meiner Brust. — Genug, ich kann jenen Brief nicht mittheilen, und ich berichte hier nur: Immanuel Kant war so arm, daß er, trotz der herzszerreißend rührenden Sprache jenes Briefes, dem Johann Gottlieb Fichte kein Geld borgen konnte. Letzterer ward aber darob nicht im mindesten uns muthig, wie wir aus den Worten des Tagebuchs, die ich noch hierhersetzen will, schließen können:

"Am britten September wurde ich zu Kant eingeladen. Er empfing mich mit seiner gewöhnlichen Offenheit, sagte aber, er habe sich über meinen Borschlag noch nicht resolviert; jest bis in vierzehn Tagen sei er außer Stande. Welche liebenswürdige Offenheit! Übrigens machte er Schwierigkeiten über meine Desseins, welche verriethen, daß er unsere Lage in Sachsen nicht genug kennt. — Alle diese Tage habe ich Nichts gemacht; ich will aber wieder arbeiten und das Übrige schlechthin Gott überlassen. — Um sechsten. Ich war zu Kant

gebeten, der mir vorschlug, mein Manuskript über die Kritik aller Offenbarungen durch Vermittlung des Herrn Pfarrer Borowski an Buchhändler Harstung zu verkaufen. Es sei gut geschrieben, meinte er, da ich von Umarbeitung sprach. — Ist Dies wahr? Und doch sagt es Kant! — Übrigens schlug er mir meine erste Bitte ab. — Am zehnten war ich zu Mittag bei Kant. Nichts von unserer Uffäre; Magister Gensichen war zugegen, und nur allgemeine zum Theil sehr interessante Gespräche; auch ist Kant ganz unverändert gegen mich Derselbe. — Am dreizehnten. Heute wollte ich arbeiten, und thue Nichts. Mein Missmuth überfällt mich. Wie wird Dies ablausen? Wie wird es heut über acht Tage um mich stehen? Da ist mein Geld rein ausgezehrt!"

Nach vielem Umherirren, nach einem langen Aufenthalt in der Schweiz findet Fichte endlich eine feste Stelle in Bena, und von hieraus datiert sich seine Glanzperiode. Bena und Weimar, zwei sächssische Städtchen, die nur wenige Stunden von einsander entsernt liegen, waren damals der Mittelspunkt des deutschen Geisterlebens. In Weimar war der Hof und die Poesie, in Bena war die Universsität und die Philosophie. Dort sahen wir die größten Dichter, hier die größten Gelehrten Deutschsfands. Anno 1794 begann Fichte seine Vorlesungen

in Jena. Die Jahrzahl ift bedeutsam und erklärt sowohl den Geist seiner damaligen Schriften, als auch die Tribulationen, denen er seitdem ausgesetzt stand, und denen er vier Jahre später endlich unterslag. Anno 1798 nämlich erheben sich gegen ihn die Anklagen wegen Atheismus, die ihm unleidliche Versolgungen zuziehen und auch seinen Abgang von Jena bewirken. Diese Begebenheit, die merkwürsdisste in Fichte's Leben, hat zugleich eine allgemeine Bedeutung, und wir dürsen nicht davon schweigen. Hier kommt auch Fichte's Ansicht von der Natur Gottes ganz eigentlich zur Sprache.

In der Zeitschrift "Philosophisches Journal," welche Fichte damals herausgab, druckte er einen Aufsat, betitelt "Entwickelung des Begriffs Retisgion," der ihm von einem gewissen Forberg, welcher Schullehrer zu Sahlfeld, eingesendet worden. Diesem Aufsatz fügte er noch eine kleine erläuternde Abshandlung hinzu, unter dem Titel: "Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung."

Die beiden Stücke nun wurden von der kursfächstischen Regierung konfisciert, unter dem Borsgeben, sie enthielten Utheismus, und zugleich ging von Dresden aus ein Requisitionsschreiben an den Weimar'schen Hof, worin derselbe aufgefordert wurde, den Prosessor Fichte ernstlich zu bestrafen. Der Weis

mar'iche Sof hatte nun freilich von dergleichen Un= finnen fich feineswegs irreleiten laffen; aber ba Richte bei diesem Vorfalle die größten Fehlgriffe beging, da er nämlich eine Appellation ans Bublifum ichrieb, ohne feine officielle Behörde zu berückfichtigen, so hat diese, die Weimar'sche Regierung, verstimmt und von außen gedrängt, bennoch nicht vermeiden fonnen, den in seinen Ausdrücken unvorfichtigen Brofessor mit einer gelinden Ruge zu er= quiden. Fichte aber, der fich in feinem Rechte glaubte. wollte folche Ruge nicht geduldig hinnehmen und verließ Bena. Rad feinen bamaligen Briefen gu schließen, wurmte ihn gang besonders das Verhalten zweier Männer, die durch ihre amtliche Stellung in seiner Sache besonders wichtige Stimmen hatten, und Dicfes waren Se. Ehrwürden der Oberkonfistorialrath von Berder und Se. Excellenz der Beheime-Rath von Goethe. Aber Beide find hinreichend zu entschuldigen. Es ift rührend, wenn man in Berber's hinterlaffenen Briefen lieft, wie der arme Berber seine liebe Roth hatte mit den Randidaten ber Theologie, die, nachdem fie in Bena ftubiert, gu ihm nach Weimar famen, um als protestantische Prediger examiniert zu werden. Über Chriftus, den Sohn, magte er im Examen fie gar nicht mehr zu befragen; er war froh genug, wenn man ihm nur bie Existenz bes Baters zugestand. Was Goethe betrifft, so hat er sich in seinen Memoiren über obiges Ereignis folgendermaßen geäußert:

"Nach Reinhold's Abgang von Jena, der mit Recht als ein großer Berlust für die Akademie ersichien, war mit Kühnheit, ja Berwegenheit, an seine Stelle Fichte berusen worden, der in seinen Schrifsten sich mit Großheit, aber vielleicht nicht ganz geshörig, über die wichtigsten Sittens und Staatsgegensstände erklärt hatte. Es war eine der tüchtigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, und an seinen Gesinnungen im höheren Betracht Nichts auszusetzen; aber wie hätte er mit der Welt, die er als seinen erschaffenen Besitz betrachtete, gleichen Schritt halten sollen?

"Da man ihm die Stunden, die er zu öffentslichen Vorlesungen benutzen wollte, an Werktagen verfümmert hatte, so unternahm er Sonntags Vorstesungen, deren Einleitung Hindernisse fand. Kleine und größere daraus entspringende Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Unbequemlichkeit der oberen Vehörden, getuscht und geschlichtet, als uns Dessen Äußerungen über Gott und göttliche Dinge, über die man freilich besser ein tieses Stillschweigen beobachtet, von außen beschwerende Auregungen zusogen.

"Fichte hatte in feinem philosophischen Sournal über Gott und göttliche Dinge auf eine Beife fich zu äußern gewagt, welche ben hergebrachten Ausbrücken über folche Beheimnisse zu widersprechen fchien. Er ward in Anspruch genommen; feine Bertheidigung befferte die Sache nicht, weil er leiden= schaftlich zu Werke ging, ohne Ahnung, wie gut man dieffeits für ihn gefinnt fei, wie wohl man feine Bedanken, feine Worte auszulegen miffe, welches man freilich ihm nicht gerade mit durren Worten an erkennen geben konnte, und eben fo wenig, wie man ihm auf das gelindeste herauszuhelfen gedachte. Das Sin= und Widerreden, das Vermuthen und Behaupten, das Bestärken und Entschließen wogte in vielfachen unsicheren Reden auf der Afademie in einander; man fprach von einem ministeriellen Vorhalt, von nichts Geringerem als einer Art Ver= weis, beffen Fichte fich zu gewärtigen hätte. Sierüber gang außer Faffung, hielt er fich für berechtigt, ein heftiges Schreiben beim Minifterium einzureichen, worin er jene Magregel als gewiss voraussetzend, mit Ungestüm und Trot erklärte, er werde Dergleichen niemals bulden, er werde lieber ohne Beiteres von der Afademie abziehen, und in foldem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer, mit ihm einstimmig, ben Ort zu verlaffen gebächten. "Hierdurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gehemmt, ja paralhsirt; hier blieb kein Ausweg, keine Bermittlung übrig, und das Gelindeste war, ihm ohne Beiteres seine Entslassung zu ertheilen. Nun erst, nachdem die Sache sich nicht mehr ändern ließ, vernahm er die Wensbung, die man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er musste seinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten."

3ft Das nicht, wie er leibt und lebt, der mini= fterielle, ichlichtende, vertuschende Goethe? Er rügt im Grunde nur, bafe Fichte Das gesprochen, was er dachte, und dass er es nicht in den hergebrachten verhüllenden Alusdrücken gesprochen. Er tadelt nicht ben Gedanken, sondern das Wort. Dass der Deismus in ber beutschen Denkerwelt seit Rant vernichtet sei, mar, wie ich schon einmal gesagt, ein Beheimnis, das Zeder muffte, das man aber nicht laut auf dem Martte ausschreien follte. Goethe war so wenig Deift wie Fichte; benn er mar Pantheift. Aber chen von der Sohe des Pantheismus fonnte Goethe mit seinem scharfen Auge die Haltlosiakeit der Richte'ichen Philosophie am beften durchschauen, und feine milben Lippen mufften barob lächeln. Den Buben, mas boch die Deiften am Ende Alle find, muffte Fichte ein Grenel fein; dem großen Beiden mar er bloß

eine Thorheit. Der "große Beide" ift nämlich der Name, den man in Deutschland dem Goethe beilegt. Doch ift diefer Name nicht gang paffend. Heidenthum des Goethe ift munderbar modernifiert. Seine ftarke Beidennatur befundet fich in dem flaren, icharfen Auffassen aller äußeren Erscheinungen, aller Farben und Gestalten; aber das Christenthum hat ihn zu gleicher Zeit mit einer tieferen Verständnis begabt, trot feines fträubenden Widerwillens hat das Chriftenthum ihn eingeweiht in die Geheimniffe der Beifterwelt, er hat vom Blute Chrifti genoffen, und badurch verftand er die verborgenften Stimmen der Natur, gleich Siegfried, dem Nibelungenheld, der plötlich die Sprache der Bögel verftand, als ein Tropfen Blut des erschlagenen Drachen seine Lippen benette. Es ift merfwürdig wie bei Goethe jene Beidennatur von unferer heutigften Sentimen= talität durchdrungen war, wie der antike Marmor so modern pulfierte, und wie er die Leiden eines jungen Werther's eben fo ftark mitempfand, wie die Freuden eines alten Griechengotts. Der Pantheismus des Goethe ift alfo von dem heidnischen sehr unterschieden. Um mich furz auszudrücken: Goethe war der Spinoza der Poesie. Alle Gedichte Goethe's find durchdrungen von demfelben Beifte, ber uns auch in den Schriften des Spinoza anweht.

Dafe Goethe ganglich ber Lehre bes Spinoza hulbigte, ift feinem Zweifel unterworfen. Wenigftens beschäftigte er sich damit mahrend seiner gangen Lebenszeit; in bem Anfang feiner Memoiren, fo wie auch in dem fürglich erschienenen letten Bande der= felben, hat er Solches freimuthig befannt. 3ch weiß nicht mehr, wo ich es gelesen, das Herder über diese beständige Beschäftigung mit Spinoza einst übellaunig ausrief: Wenn doch ber Goethe einmal ein anderes lateinisches Buch als den Spinoza in die Sand nähme! Aber Dieses gilt nicht bloß von Goethe; noch eine Menge seiner Freunde, die später mehr oder minder als Dichter bekannt wurden, huldigten frühzeit dem Pantheismus, und dieser blühte praktisch in der deutschen Runft, che er noch als philosophische Theorie bei uns zur Herrschaft gelangte. Eben zur Zeit Fichte's, als der Idealis= mus im Reiche der Philosophie seine erhabenste Bluthezeit feierte, ward er im Reiche der Runft ge= waltsam zerftort, und es entstand hier jene berühmte Runftrevolution, die noch heute nicht beendigt ift, und die mit dem Rampfe der Romantiker gegen bas altklaffifche Regime, mit ben Schlegel'ichen Emeuten \*), anfängt.

<sup>\*)</sup> Die Borte "mit ben Schlegel'ichen Emeuten" fehlen in ben fpdteren frangofischen Ausgaben. Der Berausgeber.

In der That, unfere ersten Romantifer hanbelten aus einem pantheiftischen Juftinft, ben fie selbst nicht begriffen. Das Gefühl, das fie für Beimweh nach ber fatholischen Mutterfirche hielten, war tieferen Ursprungs als sie selbst ahnten, und ihre Verehrung und Vorliebe für die Überliefe= rungen des Mittelalters, für deffen Boltsglauben, Teufelthum, Zauberwesen, Hexerei . . . alles Das war eine bei ihnen plötlich erwachte, aber unbegriffene Burückneigung nach dem Bantheismus der alten Germanen, und in der schnöde beschmutten und boshaft verstümmelten Weftalt liebten fie eigent= lich nur die vordriftliche Religion ihrer Bater. Sier mus ich erinnern an das erfte Buch, wo ich gezeigt, vie das Christenthum die Elemente der altgerma= nischen Religion in sich aufgenommen, wie diese nach schmählichster Umwandlung sich im Bolfeglauben des Mittelalters erhalten haben, fo dass der alte Naturdienst als lauter bose Zauberei, die alten Götter als lauter häseliche Teufel und ihre keuschen Priefterinnen als lauter ruchlofe Beren betrachtet wurden. Die Verirrungen unserer ersten Romantifer laffen sich von diesem Gesichtspunkte aus etwas milber beurtheilen, als es fouft gefchieht. Gie wollten das fatholische Wesen des Mittelalters reftaurieren, weil fie fühlten, dafs von den Beilig=

thümern ihrer ältesten Bäter, von den Herrlichkeiten ihrer frühesten Nationalität, sich noch Manches barin erhalten hat; es waren diese verstümmelten und geschändeten Reliquien, die ihr Gemüth so shmpasthetisch anzogen, und sie hassten ben Protestantismus und den Liberalismus, die Dergleichen mitsammt der ganzen katholischen Vergangenheit zu vertilgen streben.

Doch barüber werbe ich später sprechen. Hier gilt es nur zu erwähnen, bas der Pantheismus schon zur Zeit Fichte's in die deutsche Kunst eindrang, das sogar die katholischen Romantiker unbewusst dieser Nichtung folgten, und dass Goethe sie am bestimmtesten aussprach. Dieses geschicht schon im Werther, wo er nach einer liebeseligen Identissierung mit der Natur schmachtet. Im Faust sucht er ein Verhältnis mit der Natur anzuknüpsen auf einem troßig mystischen, unmittelbaren Wege; er beschwört die geheimen Erdkräfte durch die Zaubersormeln des Höllenzwangs\*). Aber am reinsten und liebs

<sup>\*) &</sup>quot;— bes uralten Zauberbuchs, bas ich mal in einer alten Klosterbibliothet gesehen, wo es an ber Kette lag; bas Titelblatt zeigt bas Bilb bes Feuertönigs, an bessen Lippen ein Schlos hängt, und auf bessen haut ber Bogel Specht sieht mit ber Bunschelruthe im Schnabel," solgt hier in ben französischen Ausgaben. In bem beutschen Manustript bat

lichsten beurkundet sich dieser Goethe'sche Pantheisemus in seinen kleinen Liedern. Die Lehre des Spisnoza hat sich aus der mathematischen Hülle entpuppt und umflattert uns als Goethe'sches Lied. Daher die Wuth unserer Orthodoxen und Pietisten gegen das Goethe'sche Lied. Mit ihren frommen Bärenstaten tappen sie nach diesem Schmetterling, der ihnen beständig entflattert. Das ist so zart ätherisch, so duftig beslügelt. Ihr Franzosen könnt euch keinen Begriff davon machen, wenn ihr die Sprache nicht keinnt. Diese Goethe'schen Lieder haben einen necksschen Zauber, der unbeschreibbar. Die harmonischen Berse umschlingen dein Herz wie eine zärtliche Gesliebte; das Wort umarmt dich, während der Gesbanke dich küsst.

In Goethe's Betragen gegen Tichte sehen wir also keineswegs die häselichen Motive, die von manchen Zeitgenossen mit noch häselicheren Worten bezeichnet worden. Sie hatten die verschiedene Natur beider Männer nicht begriffen. Die Milbesten misseuteten die Passivität Goethe's, als später Fichte stark bedrängt und verfolgt wurde. Sie berücksichstigten nicht Goethe's Lage. Dieser Riese war Mis

Heine die Stelle durchstrichen. In ber neuesten frangösischen Ansgabe ift "Specht" in "Nabe" geändert.

nifter in einem deutschen Zwergstaate. Er konnte sich nie natürlich bewegen. Man sagte von dem sitzenden Zupiter des Phidias zu Olympia, dass er das Dachgewölbe des Tempels zersprengen würde, wenn er Einmal plötslich aufstünde. Dies war ganz die Lage Goethe's zu Beimar; wenn er aus seiner stillsitzenden Ruhe einmal plötslich in die Höhe gestahren wäre, er hätte den Staatsgiedel durchbrochen, oder, was noch wahrscheinlicher, er hätte sich daran den Kopf zerstoßen. Und Dieses sollte er rissieren sür eine Lehre, die nicht bloß irrig, sondern auch lächerlich? Der deutsche Zupiter blied ruhig sitzen, und ließ sich ruhig anbeten und beräuchern.

Es würde mich von meinem Thema zu sehr entsernen, wollte ich vom Standpunkte damaliger Kunstinteressen aus das Betragen Goethe's bei Geslegenheit der Anklage Fichte's noch gründlicher rechtssertigen. Für Fichte spricht nur, dass die Anklage eigentlich ein Borwand war und dass sich politische Berhetzungen dahinter verbargen. Denn wegen Atheismus kann wohl ein Theolog angeklagt werden, weil er sich verpflichtet hat, bestimmte Doktrinen zu lehren. Ein Philosoph hat aber keine solche Berspslichtung eingegangen, kann sie nicht eingehn, und sein Gedanke ist frei wie der Bogel in der Luft. — Es ist vielleicht Unrecht, dass ich, theils um meine

eigenen, theils um Anderer Gefühle zu schonen, nicht Alles, was jene Anklage selbst begründete und rechtsertigte, hier mittheile. Nur eine von den mißslichen Stellen will ich aus dem inkulpierten Aufsate hier hersetzen: "— — Die lebendige und wirkende moralische Ordnung ist selbst Gott; wir bedürfen keines anderen Gottes, und können keinen anderen sassen. Es liegt kein Grund in der Bernunft, aus jener moralischen Weltordnung herauszugehen und vermittelst eines Schlusses vom Begründeten auf den Grund noch ein besonderes Wesen als die Ursache desselben anzunehmen; der ursprüngliche Verstand macht sonach diesen Schluss sicher nicht, und kennt fein solches besonderes Wesen; nur eine sich selbst misverstehende Philosophie macht ihn. — —"

Wie es halsstarrigen Menschen eigenthümslich, so hat sich Fichte in seiner Appellation an das Bustistum und seiner gerichtlichen Berantwortung noch derber und greller ausgesprochen, und zwar mit Ausdrücken, die unser tiefstes Gemüth verletzen. Wir, die wir an einen wirklichen Gott glauben, der unseren Sinnen in der unendlichen Ausdehnung, und unserem Geiste in dem unendlichen Gedanken sich offenbart, wir, die wir einen sichtbaren Gott verehren in der Natur, und seine unsichtbare Stimme in unserer eigenen Seele vernehmen: wir werden

widerwärtig berührt von den grellen Worten, womit Fichte unseren Gott für ein bloges Birngespinst erklärt und fogar ironisiert. Es ift zweifelhaft, in ber That, ob es Ironie ober bloger Wahusinn ift, wenn Fichte den lieben Gott von allem sinnlichen Bufate fo rein befreit, dafs er ihm fogar die Existenz abspricht, weil Existieren ein sinnlicher Begriff und nur als sinnlicher möglich ift! Die Wiffenschaft8= lehre, jagt er, fennt fein anderes Gein als bas finnliche, und ba nur ben Begenständen der Erfah= rung ein Sein zugeschrieben werden fann, so ift biefes Pradifat bei Gott nicht zu gebrauchen. Demnach hat der Fichte'sche Gott feine Existeng, er ist nicht, er manifcstiert sich nur als reines Sandelu, als eine Ordnung von Begebenheiten, als ordo ordinans, als das Weltgefet.

Soldermaßen hat der Idealismus die Gottsheit durch alle möglichen Abstraktionen so lange durchfiltriert, bis am Ende gar Nichts mehr von ihr übrig blieb. Zett, wie bei ench an der Stelle eines Königs, so bei uns an der Stelle eines Gotstes, herrschte das Gesetz.

Was ift aber unfinniger, eine loi athée, ein Gefet, welches keinen Gott hat, ober ein Dieu-loi, ein Gott, der nur ein Gefetz ist?

Der Fichte'sche Idealismus gehört zu den totoffalften Irrthumern, die jemals der menschliche Beift ausgeheckt. Er ift gottlofer und verdammlicher als der plumpfte Materialismus. Was man Atheis= mus der Materialisten hier in Frankreich nennt, mare, wie ich leicht zeigen könnte, noch immer etwas Erbauliches, etwas Frommgläubiges, in Bergleichung mit den Resultaten des Fichte'schen Transcendental= ibealismus. So Biel weiß ich, beide find mir zuwider. Beide Ansichten find auch antipoetisch. Die frangösischen Materialisten haben eben so schlechte Berfe gemacht, wie die deutschen Transcendental= idealisten. Aber staatsgefährlich ist die Lehre Fichte's feineswegs gemesen, und noch weniger verdiente sie als staatsgefährlich verfolgt zu werden. Um von biefer Irrlehre mifeleitet werden zu fonnen, bazu bedurfte man eines spekulativen Scharffinns, wie er nur bei wenigen Menschen gefunden wird. Dem großen Saufen mit seinen taufend biden Röpfen war diese Irrlehre gang unzugänglich. Die Fichte'= sche Ausicht von Gott hätte also auf rationellem, aber nicht auf polizeilichem Wege widerlegt werden muffen. Wegen Atheismus in der Philosophie angeklagt zu werden, war auch in Deutschland so etwas Befrembliches, dass Fichte wirklich im Anfang gar nicht wuffte, was man begehre. Bang richtig fagte

er, die Frage, ob eine Philosophic atheistisch sei oder nicht, klinge einem Philosophen eben so wuns derlich, wie etwa einem Mathematiker die Frage, ob ein Dreieck grün oder roth sei.

Jene Anklage hatte also ihre verborgenen Gründe, und diese hat Fichte bald begriffen. Da er der ehrslichste Mensch von der Welt war, so dürsen wir einem Briese, worin er sich gegen Reinhold über jene verborgenen Gründe ausspricht, völligen Glausben schenken, und da dieser Bries, datiert vom zweiundzwauzigsten Mai 1799, die ganze Zeit schilsbert und die ganze Bedrängnis des Mannes versanschaulichen kann, so wollen wir einen Theil dessselben hierhersegen:

"Ermattung und Efel bestimmen mich zu bem Dir schon mitgetheilten Entschlusse, für einige Jahre ganz zu verschwinden. Ich war, meiner damaligen Ansicht der Sache nach, sogar überzeugt, dass diesen Entschluss die Pflicht fordere, indem bei der gegen-wärtigen Gährung ich ohnedies nicht gehört werden und die Gährung nur ärger machen würde, nach ein Paar Jahren aber, wenn die erste Bestremdung sich gelegt, ich mit desto größerem Nachdruck sprechen würde. Ich denke jetzt anders. Ich darf jetzt nicht verstummen; schweige ich jetzt, so dürste ich wohl nie wieder ans Reden kommen. — Es war

mir, seit der Verbindung Ausstands mit Östreich, schon längst wahrscheinlich, was mir nunmehr durch die neuesten Begebenheiten, und besonders seit dem grässlichen Gesandtenmord (über den man hier jubelt, und über welchen S. und G. ausrufen: So ist's Necht, diese Hunde muss man todtschlagen), völlig gewiss ist, dass der Despotismus sich von nun an mit Verzweislung vertheidigen wird, dass er durch Paul und Pitt konsequent wird, dass die Basis seines Plans die ist, die Geistesfreiheit auszurotten, und dass die Deutschen ihm die Erreichung dieses Zwecks nicht erschweren werden.

"Glaube z. B. nicht, daß der Weimar'sche Hof geglaubt hat, der Frequenz der Universität werde durch meine Gegenwart geschadet werden; er weiß zu wohl das Gegentheil. Er hat zusolge des allgemeinen, besonders von Aursachsen fräftigst ergriffenen Plans mich entfernen müssen. Burscher in Leipzig, ein Eingeweihter dieser Geheimnisse, ist schon gegen Ende des vorigen Jahrs eine ansehnsliche Wette eingegangen, daß ich zu Ende dieses Jahrs Exulant sein würde. Boigt ist durch Burgsstorf schon längst gegen mich gewonnen worden. Vom Departement der Wissenschaften zu Dresden ist bekannt gemacht worden, daß Keiner, der sich auf die neuere Philosophie lege, befördert werden,

ober, wenn er ce schon ift, weiter ruden folle. In ber Freischule zu Leivzig ist sogar die Rosenmüller'= fche Aufflärung bedenklich gefunden; Luther's Ratechismus ift neuerlich bort wieder eingeführt, und Die Lehrer sind von Neuem auf die symbolischen Bücher konfirmiert worden. Das wird weiter gehn und fich verbreiten. - - 3n Summa: ce ift Nichts gewiffer als das Gewiffeste, dass, wenn nicht die Frangosen die ungeheuerste Übermacht erringen und in Deutschland, wenigstens einem beträchtlichen Theile deffelben, eine Beränderung durchsetzen, in einigen Jahren in Deutschland fein Mensch mehr, ber bafür befannt ift, in seinem Reben einen freien Gedaufen gedacht zu haben, eine Ruhestätte finden wird. — Es ist mir also gewisser als bas Gewisseste, bas, finde ich auch jett irgendwo ein Winfelden, ich doch in einem, höchstens in zwei Sahren wieder fortgejagt werden wurde; und ce ift gefähr= lich, fich an mehreren Orten fortjagen zu laffen; Dies lehrt hiftorisch Rouffeau's Beifpiel.

"Gefetzt, ich schweige ganz, schreibe nicht das Geringste mehr; wird man mich unter dieser Bestingung ruhig lassen? Ich glaube Dies nicht, und gesetzt, ich könnte es von den Hösen hoffen, wird nicht die Geistlichkeit, wohin ich mich auch wende, den Pöbel gegen mich aushetzen, mich von ihm

steinigen lassen, und nun — die Regierungen bitten, mich als einen Menschen, der Unruhen erregt, zu entfernen? Aber darf ich dann schweigen? Nein, Das darf ich wahrlich nicht; denn ich habe Grund zu glauben, dass, wenn noch Etwas gerettet werden kann des deutschen Geistes, es durch mein Reden gerettet werden kann, und durch mein Stillschweigen die Philosophie ganz und zu frühe zu Grunde gehen würde. Denen ich nicht zutraue, dass sie mich schweisgend würden existieren lassen, traue ich noch weniger zu, dass sie mich werden reden lassen.

"Aber ich werbe sie von der Unschädlichkeit meiner Lehre überzeugen. — Lieber Reinhold, wie Du mir so gut von diesen Menschen denken kannst! Je klärer ich werde, je unschuldiger ich erscheine, desto schwärzer werden sie, und desto größer wird überhaupt mein wahres Bergehen. Ich habe nie geglaubt, das sie meinen vorgeblichen Atheismus versolgen; sie versolgen in mir einen Freidenker, der anfängt sich verständlich zu machen, (Kant's Glück war seine Obsturität) und einen verschrieenen Demokraten; es erschreckt sie, wie ein Gespenst, die Selbständigkeit, die, wie sie dunkel ahnen, meine Philosophie weckt."

Ich bemerke nochmals, daß biefer Brief nicht von gestern ift, sondern das Datum des 22. Mai 1799

trägt. Die politischen Berhältniffe jener Zeit haben eine gar betrübende Uhnlichkeit mit ben neuesten Buftanden in Deutschland; nur dass bamals ber Freiheitssinn mehr unter Belehrten, Dichtern und fonftigen Literaten blühte, heutigen Tage aber unter Diefen viel minder, sondern weit mehr in der großen aktiven Masse, unter Handwerkern und Gewerbs= leuten, fich ausspricht. Während zur Zeit ber ersten Revolution die bleiern deutschefte Schlaffucht auf dem Bolfe laftete, und gleichsam eine brutale Rube in gang Germanien herrschte, offenbarte fich in unferer Schriftwelt das wildeste Gahren und Wallen. Der einsamste Autor, ber in irgend einem abgelegenen Winkelchen Deutschlands lebte, nahm Theil an diefer Bewegung; fast sympathetisch, ohne von den politischen Vorgängen genau unterrichtet ju fein, fühlte er ihre sociale Bedeutung, und fprach fie aus in seinen Schriften. Dieses Phanomen mahnt mich an die großen Seemuscheln, welche wir zuweilen als Zierat auf unfere Ramine ftellen, und die, wenn sie auch noch so weit vom Meere entfernt sind, bennoch plötlich zu rauschen beginnen, sobald dort die Fluthzeit eintritt und die Wellen gegen die Kuste heranwogen. Als hier in Paris, in dem großen Menschenocean, die Revolution losfluthete, als es hier brandete und stürmte, da

rauschten und brauften jenseits des Rheins die deut= schen Herzen . . . Aber fie waren so ifoliert, fie ftanden unter lauter fühllosem Borgellan, Theetaffen und Raffeckannen und dinesischen Bagoden, die me= chanisch mit dem Ropfe nickten, als wüssten sie, wovon die Rede sei. Ach! unsere armen Vorganger in Deutschland mufften für jene Revolutionssympathie fehr arg bugen. Junter und Pfäffchen übten an ihnen ihre plumpsten und gemeinsten Tücken. Einige von ihnen flüchteten nach Baris, und find hier in Armuth und Elend verkommen und verschollen. Ich habe jüngst einen blinden Landsmann gesehen, ber noch seit jener Zeit in Paris ift; ich sah ihn im Palais=Royal, wo er sich ein bisichen an der Sonne gewärmt hatte. Es war schmerzlich anzusehen, wie er blass und mager war und sich seinen Weg an ben Säufern weiter fühlte. Man fagte mir, es fei der alte dänische Dichter Heiberg\*). Auch die Dachstube habe ich jungst gesehen, wo ber Burger Georg

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Peter Andreas Heiberg, geboren 1758 in Dänemart, Bater des bekannten Theaterdichters, ging, wegen politischer Schriften des Landes verwiesen, nach Paris, ward unter Napoleon I. beim Ministerium des Auswärtigen angestellt, und starb daselbst in den dreißiger Jahren. Er schrieb, außer zahlreichen Lustspielen: Précis histor. de la monarchie danoise, Baris 1820, 2c.

Forfter geftorben. Den Freiheitsfreunden, die in Deutschland blieben, mare es aber noch weit schlimmer ergangen, wenn nicht bald napoleon und feine Frangosen uns besiegt hätten. Napoleon hat gewiss nie geahnt, dafs er felber ber Retter ber Ideologie gewesen. Ohne ihn waren unsere Philosophen mitfammt ihren Ideen durch Galgen und Rad ausgerottet worden. Die deutschen Freiheitsfreunde jedoch, zu republikanisch gefinnt, um dem Napoleon zu huldigen, auch zu großmüthig, um sich der Fremdherrschaft anzuschließen, hüllten sich seitdem in ein tiefes Schweigen. Sie gingen traurig herum mit gebrochenen Bergen, mit verschloffenen Lippen. 218 Napoleon fiel, da lächelten fie, aber wehmuthig, und schwiegen; fie nahmen fast gar keinen Theil an bem patriotischen Enthusiasmus, ber bamals mit allerhöchster Bewilligung in Deutschland emporjubelte. Gie mufften, mas fie mufften, und schwiegen. Da diese Republifaner eine fehr feusche, einfache Lebensart führen, fo werden fie gewöhnlich fehr alt, und als die Juliusrevolution ausbrach, waren noch Biele von ihnen am Leben, und nicht wenig mun= berten wir uns, als die alten Räuze, die wir sonst immer fo gebeugt und fast blödsinnig schweigend umhermandeln gesehen, jest plöglich bas Saupt erhoben, und une Jungen freundlich entgegen lachten und

bie Hände drückten, und lustige Geschichten erzählten. Einen von ihnen hörte ich sogar singen; denn im Rafsehause sang er uns die Marseiller Hymne vor, und wir lernten da die Mesodie und die schönen Worte, und es dauerte nicht lange, so sangen wir sie besser als der Alte selbst; denn Der hat manchemal in der besten Strophe wie ein Narr gelacht, oder geweint wie ein Kind. Es ist immer gut, wenn so alte Leute leben bleiben, um den Jungen die Lieder zu sehren. Wir Jungen werden sie nicht vergessen, und Einige von uns werden sie einst jenen Tuteln einstudieren, die jetzt noch nicht geboren sind. Viele von uns werden aber unterdessen versault sein, daheim im Gesängnisse, oder auf einer Dachestube in der Fremde. —

Lasst uns wieder von Philosophie reden! Ich habe oben gezeigt, wie die Fichte'sche Philosophie aus den dünnsten Abstraktionen aufgebaut, dennoch eine eiserne Unbeugsamkeit in ihren Folgerungen, die bis zur verwegensten Spitze emporstiegen, kundgab. Aber eines frühen Morgens erblicken wir in ihr eine große Beränderung. Das fängt an zu blümeln und zu flennen, und wird weich und bescheiden. Aus dem idealistischen Titanen, der auf der Gedankenleiter den Himmel erklettert und mit kecker Hand in dessen leere Gemächer herumgetastet,

wird jetzt etwas gebückt Chriftliches, das Biel von Liebe seufzt. Solches ift nun die zweite Periode von Fichte, die uns hier wenig angeht. Sein ganzes System erleidet die befremdlichsten Modifikationen. In jener Zeit schrieb er ein Buch, welches ihr jüngst übersetzt: "Die Bestimmung des Menschen." Ein ähnliches Buch "Anweisung zum seligen Leben" geshört ebenfalls in jene Periode.

Fichte, ber ftarrsinnige Mann, wie sich von selbst versteht, wollte dieser eignen großen Umwandslung niemals eingeständig sein. Er behauptete, seine Philosophie sei noch immer dieselbe, nur die Aussbrücke seien verändert, verbessert; man habe ihn nie verstanden. Er behauptete auch, die Naturphilosophie, die damals in Deutschland auffam und den Ibealismus verdrängte, sei im Grunde ganz und gar sein eignes System, und sein Schüler, Herr Voseph Schelling, welcher sich von ihm losgesagt und jene neue Philosophie eingeleitet, habe bloß die Ausdrücke umgeschaffen und seine alte Lehre nur durch unerquickliche Zuthat erweitert.

Wir gelangen hier zu einer neuen Phase bes beutschen Gebankens. Wir erwähnten die Namen Joseph Schelling und Naturphilosophie; da nun Ersterer hier fast ganz unbekannt ist, und da auch der Ausdruck Naturphilosophie nicht allgemein ver-

standen wird, so habe ich Beiber Bebeutung zu erklären. Erschöpfend können wir Solches nun freilich nicht in diesen Blättern; ein späteres Buch werden wir einer solchen Aufgabe widmen. Nur einige eindringende Irrthümer wollen wir hier abweisen, und nur der socialen Wichtigkeit der erwähnten Philosophie einige Ausmerksamkeit leihen.

Zuerst ift zu ermähnen, dass Richte nicht fo gang Unrecht hat, wenn er eiferte, des herrn Joseph Schelling's Lehre sei eigentlich die feinige, nur anders formuliert und erweitert. Eben fo wie herr Joseph Schelling lehrte auch Fichte: Es giebt nur ein Wefen, das Ich, das Absolute; er lehrte Identität des Idealen und des Realen. In der Wiffen= schaftslehre, wie ich gezeigt, hat Fichte durch intel= lektuelle Konftruktion aus dem Idealen das Reale fonstruieren wollen. Herr Joseph Schelling hat aber die Sache umgekehrt: er suchte aus dem Realen bas Ideale herauszudeuten. Um mich noch flarer auszudrücken: von dem Grundfate ausgehend, daß ber Gedanke und die Natur Eins und Daffelbe scien, gelangt Richte durch Beistesoperation gur Erscheinungswelt, aus dem Gedanken schafft er die Ratur, aus dem Idealen das Reale; dem Berrn Schelling hingegen, während er von demfelben Grundsat ausgeht, wird die Erscheinungswelt gu

lauter Ibeen, die Ratur wird ihm jum Gedanken, das Reale zum Idealen. Beide Richtungen, die von Richte und die von Berrn Schelling, erganzen fich baher gewiffermaßen. Denn nach jenem erwähnten oberften Grundfate tonnte die Philosophie in zwei Theile zerfallen, und in dem einen Theile würde man zeigen, wie aus der Idee die Ratur gur Erscheinung tommt; in dem andern Theil würde man zeigen, wie die Natur sich in lauter Ideen auflöft. Die Philosophie fonnte baber zerfallen in trans= cendentalen Idealismus und in Naturphilosophie. Dieje beiden Richtungen hat nun auch Berr Schelling wirklich anerfannt, und die lettere verfolgte er in seinen "Ibeen zu einer Philosophie der Natur," und erftere in feinem "Spftem bes transcendentalen Idealismus."

Diese Werke, wovon das eine 1797 und das andere 1800 erschien, erwähne ich nur desshalb, weil jene ergänzenden Richtungen schon in ihrem Titel ausgesprochen sind, nicht weil etwa ein vollsständiges System in ihnen enthalten sei. Nein, dieses sindet sich in keinem von Herrn Schelling's Büchern. Bei ihm giebt es nicht, wie bei Kant und bei Fichte, ein Hauptbuch, welches als Mittelspunkt seiner Philosophie betrachtet werden kann. Es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn man Herrn

Schelling nach bem Umfange eines Buches und nach ber Strenge des Buchstabens beurtheilen wollte. Man muß vielmehr feine Bucher dronologisch lefen, die allmähliche Ausbildung feines Gedankens barin verfolgen, und fich bann an feiner Grundidee fest= halten. Ba, ce fcheint mir auch nöthig, dafe man bei ihm nicht selten unterscheibe, wo der Gedanke aufhört und die Poesie anfangt. Denn Berr Schelling ift eines bon jenen Beschöpfen, benen die Natur mehr Neigung zur Boefie als poetische Botenz verlichen hat, und die, unfähig den Töchtern des Parnaffus zu genügen, sich in die Wälder der Philosophie geflüchtet, und dort mit abstrakten Sama= brhaden die unfruchtbarfte Che führen. 3hr Befühl ift poctifch, aber das Werkzeug, das Wort, ist schwach; sie ringen vergebens nach einer Runft= form, worin fie ihre Bedanten und Ertenntniffe mittheilen können. Die Poesie ift herrn Schelling's Force und Schwäche. Sie ift ce, wodurch er sich von Fichte unterscheibet, sowohl zu seinem Bortheil als auch zu seinem Nachtheil. Fichte ift nur Philosoph, und seine Macht besteht in Dialektif und feine Stärke besteht im Demonstrieren. Dieses aber ift die schwache Seite des Herrn Schelling, er lebt mehr in Anschauungen, er fühlt sich nicht heimisch in den kalten Söhen der Logik, er schnappt gern über in die Blumenthäler der Symbolik, und seine philosophische Stärke besteht im Konstruieren. Letzteres aber ist eine Geistesfähigkeit, die bei den mittelmäßigen Poeten eben so oft gefunden, wie bei den besten Philosophen.

Rach diefer letteren Andeutung wird begreiflich, dafs Berr Schelling in bemjenigen Theile der Philosophie, der bloß transcendentaler Idealismus ift, nur ein Nachbeter von Fichte geblieben und bleiben musite: dass er aber in der Philosophie der Natur, wo er unter Blumen und Sternen zu wirthschaften hatte, gar gewaltig blühen und ftrahlen muffte. Diese Richtung ist daher nicht bloß von ihm, sonbern auch von den gleichgestimmten Freunden vorzugsweise verfolgt worden, und ber Ungestum, ber babei zum Borichein fam, war gleichsam nur eine dichterlingsche Reaktion gegen die frühere abstrakte Beiftesphilosophie. Die freigelaffene Schulknaben, die den ganzen Tag in engen Galen unter ber laft der Bokabeln und Chiffern geseufzt, fo stürmten die Schüler des herrn Schelling hinaus in die Ratur, in das duftende, sonnige Reale, und jauchsten, und ichlugen Burgelbäume, und machten einen großen Speftafel.

Der Ansbrud "bie Schüler bes herrn Schel- ling" barf hier ebenfalls nicht in feinem gewöhn-

lichen Sinne genommen werden. Herr Schelling selber sagt, nur in der Art der alten Dichter habe er eine Schule bilden wollen, eine Dichterschule, wo Keiner an eine bestimmte Doktrin und durch eine bestimmte Disciplin gebunden ist, sondern wo Jeder dem Geiste gehorcht und Jeder ihn in seiner Weise offenbart. Er hätte auch sagen können, er stifte eine Prophetenschule, wo die Begeisterten zu prophezeien anfangen, nach Lust und Laune, und in beliebiger Sprechart. Dies thaten auch wirklich die Jünger, die des Meisters Geist angeregt, die beschränktesten Köpfe singen an zu prophezeien, jeder in einer anderen Zunge, und es entstand ein großes Pfingstfest in der Philosophie.

Wie das Bedeutenbste und Herrlichste zu lauter Mummenschanz und Narrethei verwendet werden kann, wie eine Notte von seigen Schästen und meslandolischen Hanswürsten im Stande ist, eine große Idee zu kompromittieren, Das sehen wir hier bei Gelegenheit der Naturphilosophie. Aber das Ridikül, das ihr die Prophetenschuse oder die Dichterschule des Herrn Schelling bereitet, kommt wahrlich nicht auf ihre eigne Rechnung. Denn die Idee der Naturphilosophie ist ja im Grunde nichts Anders als die Idee des Spinoza, der Pantheismus.

Die Lehre des Spinoza und die Naturphilo= fophie, wie fie Berr Schelling in feiner befferen Beriode aufstellte, find wesentlich Eins und Daffelbe. Die Deutschen, nachdem fie den Locke'schen Materialis= mus verschmäht und den Leibnit'schen Idealismus bis auf die Spite getrieben und diesen ebenfalls unfruchtbar erfunden, gelangten endlich zu dem drit= ten Sohne des Descartes, zu Spinoza. Die Philosophie hat wieder einen großen Rreislauf vollendet, und man fann fagen, es sci berfelbe, ben sie schon vor zweitausend Jahren in Griechenland burchlaufen: Aber bei näherer Bergleichung dieser beiden Kreis= läufe zeigt fich eine wesentliche Verschiedenheit. Die Griechen hatten eben fo fühne Steptifer wie wir, die Eleaten haben die Realität der Außenwelt eben so bestimmt geleugnet wie unsere neueren Trans= cendentalidealisten. Plato hat eben so gut wie Berr Schelling in der Erscheinungswelt die Beifteswelt wiedergefunden. Aber wir haben Etwas voraus bor ben Briechen, fo wie auch vor den cartefianischen Schulen, wir haben Etwas vor ihnen voraus, nam= lich: wir begannen unferen philosophischen Kreis= lauf mit einer Prüfung ber menschlichen Erfennt= nisquellen, mit der Rritit der reinen Bernunft unferes Immanuel Rant.

Bei Ermähnung Rant's fann ich obigen Betrachtungen hinzufügen, dass ber Beweis für bas Dafein Gottes, den Derfelbe noch beftehen laffen, nämlich ber sogenannte moralische Beweis, von Herrn Schelling mit großem Eflat umgestoßen worden. Ich habe aber oben schon bemerkt, dass diefer Beweis nicht von sonderlicher Stärfe mar, und daß Rant ihn vielleicht nur aus Gutmuthiafeit bestehen lassen. Der Gott des Herrn Schelling ist das Gott-Welt-All des Spinoza. Wenigstens mar er es im Bahre 1801, im zweiten Bande der Zeitschrift für spekulative Physik. Hier ist Gott die absolute Identität der Natur und des Denkens, der Materie und bes Beistes, und die absolute Identität ift nicht Ursache des Welt-Alls, sondern sie ist das Welt-All felbst, sie ift also das Gott-Welt-All. In diesem giebt ce auch feine Gegenfate und Theilungen. Die absolute Identität ist auch die absolute Totalität. Ein Bahr fpater hat Berr Schelling feinen Gott noch mehr entwickelt, nämlich in einer Schrift, be= titelt: "Bruno, oder über das göttliche oder natür= liche Princip der Dinge." Diefer Titel erinnert an ben edelsten Märthrer unserer Doftrin, Giordano Bruno von Rola, glorreichen Andenkens. Die 3taliäner behaupten, Berr Schelling habe bem alten Bruno seine besten Gedanten entlehnt, und fie be=

Schuldigen ihn bes Plagiats. Sie haben Unrecht. benn es giebt fein Plagiat in der Philosophie. Anno 1804 erschien ber Gott bes Herrn Schelling endlich gang fertig in einer Schrift, betitelt: "Philosophie und Religion." Dier finden wir in ihrer Bollstän= digkeit die Lehre vom Absoluten. Bier wird bas Absolute in drei Formeln ausgedrückt. Die erfte ist die kategorische: Das Absolute ist weder das Ideale noch das Reale (weder Geift noch Materie), fondern es ift die Identität Beider. Die zweite Formel ift die hypothetische: Wenn ein Subjett und ein Objekt vorhanden ift, so ift das Absolute die wefentliche Gleichheit diefer Beiben. Die dritte Formel ift die disjunktive: Es ift nur ein Sein. aber dies Gine fann ju gleicher Zeit, ober abmech= felnd, als ganz ideal oder als ganz real betrachtet werden. Die erste Formel ift gang negativ, die zweite fest eine Bedingung voraus, die noch fchmerer zu begreifen ift als das Bedingte felbft, und die dritte Formel ist gang die des Spinoza: Die absolute Substang ift erkennbar entweder als Denken ober als Ausbehnung. Auf philosophischem Wege fonnte also herr Schelling nicht weiter fommen als Spinoza, ba nur unter ber Form biefer beiben Attribute, Denken und Ausdehnung, das Absolute ju begreifen ift. Aber Berr Schelling verläfft jett

ben philosophischen Weg, und sucht durch eine Art mystischer Intuition zur Auschauung des Absoluten selbst zu gelangen, er sucht es anzuschauen in seinem Mittelpunkt, in seiner Wesenheit, wo es weder etwas Ibeales ist noch etwas Reales, weder Gedanken noch Ausbehnung, weder Subjekt noch Objekt, weder Geist noch Materie, sondern . . . was weiß ich!

Hing, und die Poesie, ich will sagen: die Narrheit beginnt. Hier aber auch findet er den meisten Anstlang bei einer Menge von Faselhäusen, denen es eben recht ist, das ruhige Denken aufzugeben, und gleichsam jene Derwisch = Tourneurs nachzuahmen, die, wie unser Freund Juses David erzählt, sich so lange im Kreise herumdrehen, bis sowohl objektive wie subjektive Welt ihnen entschwindet, bis Beides zusammensließt in ein weißes Nichts, das weder real noch ideal ist, bis sie Etwas sehen, was nicht sichtbar, hören, was nicht hörbar, bis sie Farben hören und Töne sehen, bis sich das Absolute ihnen veranschausicht.

Ich glaube, mit dem Bersuch, das Absolute intellektuell anzuschauen, ift die philosophische Laufsbahn des Herrn Schelling beschloffen. Ein größerer Denker tritt jetzt auf, der die Naturphilosophie zu einem vollendeten System ausbildet, aus ihrer

Snnthese die gange Welt ber Ericheinungen erflärt, die großen Ideen seiner Borganger burch größere Ideen ergangt, fie durch alle Disciplinen durchführt und alfo miffenschaftlich begründet. Er ift ein Schüler des Herrn Schelling, aber ein Schüler, der allmählich im Reiche der Philosophie aller Macht seines Meifters fich bemeifterte, Diefem herrschfüchtig über ben Ropf muche, und ihn endlich in die Dunkelheit verstieß. Es ist der große Segel, der größte Phis losoph, den Deutschland seit Leibnit erzeugt hat. Es ift feine Frage, bafe er Rant und Fichte weit überragt. Er ift icharf wie Bener und fraftig wie Diefer, und hat dabei noch einen fonstituierenden Seelenfrieden, eine Bedankenharmonie, die wir bei Rant und Fichte nicht finden, ba in Diefen mehr der revolutionare Beift maltet. Diesen Mann mit Herrn Joseph Schelling zu vergleichen, ift gar nicht möglich; benn Segel war ein Mann von Charafter. Und wenn er auch, gleich herrn Schelling, dem Bestehenden in Staat und Rirche einige allzu bedent= liche Rechtfertigungen verlieh, fo geschah Dieses boch für einen Staat, der dem Brincip des Fortschrittes wenigstens in der Theorie huldigt, und für eine Rirche, die das Princip der freien Forschung als ihr Lebenselement betrachtet; und er machte baraus fein Sehl, er war aller feiner Absichten eingeständig.

Herr Schelling hingegen windet sich wurmhaft in den Vorzimmern eines sowohl praktischen wie theoretischen Absolutismus, und er handlangert in der Jesuitenhöhle, wo Geistessessellen geschmiedet werden; und dabei will er uns weiß machen, er sei noch immer unverändert derselbe Lichtmensch, der er einst war, er verleugnet seine Verleugnung, und zu der Schmach des Absalls fügt er noch die Feigheit der Lüge!

Wir dürfen es nicht verhehlen, weder aus Bietät, noch aus Klugheit, wir wollen es nicht verschweigen: der Mann, welcher einst am fühnsten in Deutschland die Religion des Pantheismus ausgesprochen, welcher die Beiligung der Natur und die Wiedereinsetzung des Menschen in seine Gottes= rechte am lautesten verkündet, diefer Mann ift ab= trünnig geworden von seiner eignen Lehre, er hat ben Altar verlaffen, den er felber eingeweiht, er ift zurückgeschlichen in den Glaubensftall der Bergangenheit, er ift jest gut katholisch, und predigt einen außerweltlichen, perfonlichen Gott, "der die Thorheit begangen habe, die Welt zu erschaffen." Mögen immerhin die Altgläubigen ihre Gloden läuten und Anrie eleison singen ob folder Bekehrung - es beweist aber Nichts für ihre Meinung, es be= weift nur, dass der Mensch sich dem Ratholicis=

mus\*) zuneigt, wenn er mübe und alt wird, wenn er seine physischen und geistigen Kräfte versoren, wenn er nicht mehr genießen und benten kann. Auf bem Todbette sind so viele Freidenker bekehrt worden — aber macht nur kein Rühmens davon! Diese Bekehrungsgeschichten gehören höchstens zur Pathoslogie, und würden nur schlechtes Zeugnis geben für eure Sache. Sie bewiesen am Ende nur, dass eseuch nicht möglich war, jene Freidenker zu bekehren, solange sie mit gesunden Sinnen unter Gottes freiem Himmel umherwandelten und ihrer Vernunft völlig mächtig waren.

Ich glaube, Ballanche fagt, es sei ein Naturgesetz, daß die Initiatoren gleich sterben müssen, sobald sie das Wert der Initiation vollbracht haben. Uch! guter Ballanche, Das ist nur zum Theil wahr, und ich möchte eher behaupten: Wenn das Wert der Initiation vollbracht ist, stirbt der Initiator — oder er wird abtrünnig. Und so können wir vielleicht das strenge Urtheil, welches das denkende Deutschland über Herrn Schelling fällt, einigermaßen milbern; wir können vielleicht die schwere, dicke Verachtung, die auf ihm lastet, in stilles Mitleid verwandeln,

<sup>\*) &</sup>quot;ber Religion" fieht in ber neuesten frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

und seinen Abfall von der eignen Lehre erklären wir nur als eine Folge jenes Naturgesetzes, dass Derjenige, der an das Aussprechen oder an die Aussührung eines Gedankens alle seine Kräfte hinzgegeben, nachher, wenn er diesen Gedanken ausgesprochen oder ausgeführt hat, erschöpft dahinsinkt, dahinsinkt entweder in die Arme des Todes oder in die Arme seiner ehemaligen Gegner.

Nach folder Erflärung begreifen wir vielleicht noch grellere Phanomene des Tages, die uns fo tief betrüben. Wir begreifen dadurch vielleicht, warum Männer, die für ihre Meinung Alles geopfert, die bafür gefämpft und gelitten, endlich, wenn fie gefiegt hat, diese Meinung verlaffen und ine feind= liche Lager hinübertreten! Nach folder Erklärung barf ich auch barauf aufmerkfam machen, dass nicht bloß herr Joseph Schelling, fondern gemiffermagen auch Fichte und Rant des Abfalls zu beschuldigen find. Fichte ift noch zeitig genug geftorben, ehe fein Abfall von der eigenen Philosophie allzu eklatant werden konnte. Und Rant ift ber Rritik der reinen Bernunft ichon gleich untreu geworden, indem er die Kritik der praktischen Bernunft ichrieb. Der Initiator ftirbt - ober wird abtrunnig.

Ich weiß nicht, wie es kommt, dieser lette Sat wirkt so melancholisch gahmend auf mein Be-

muth, dafe ich in diesem Angenblick nicht im Stande bin, die übrigen herben Wahrheiten, die den heutigen Beren Schelling betreffen, hier mitzutheilen. Lafft uns lieber jenen ehemaligen Schelling preifen, deffen Andenken unvergefelich blüht in den Annalen des deutschen Gedankens; denn der ehemalige Schel= ling repräsentiert, eben so wie Kant und Kichte, eine ber großen Phasen unferer philosophischen Revolution, die ich in diesen Blättern mit den Phasen der politischen Revolution Frankreichs verglichen habe. In der That, wenn man in Rant die terroristische Ronvention und in Wichte das navoleonische Raiserreich sieht, so sieht man in herrn Schelling die restaurierende Reaktion, welche hierauf folgte. Aber es war junachit ein Restaurieren im befferen Sinne. Berr Schelling feste die Natur wieder ein in ihre legitimen Rechte, er ftrebte nach einer Berföhnung von Beift und Ratur, er wollte beide wieder ver= einigen in der ewigen Beltseele. Er restaurierte jene große Naturphilosophie, die wir bei den alt= griechischen Philosophen finden, die erft durch Gofrates mehr ins menschliche Gemuth felbst hinein= geleitet wird, und die nachher ins Ideelle verflieft. Er reftaurierte jene große Naturphilosophie, die, aus ber alten, pantheiftischen Religion ber Deut= ichen heimlich emporteimend, gur Zeit des Paraceljus die ichoniten Bluthen verfundete, aber burch ben eingeführten Cartefianismus erdrückt murbe. Ach! und am Ende restaurierte er Dinge, wodurch er auch im ichlechten Sinne mit ber frangofischen Restauration verglichen werden fann. Doch da hat ihn die öffentliche Bernunft nicht langer geduldet. er murde schmählich herabgestoßen vom Throne bes Gedantens, Begel, fein Majordomus, nahm ihm die Rrone vom Saupt, und schor ihn, und ber ent= fette Schelling lebte feitdem wie ein armfeliges Mönchlein zu München, einer Stadt, welche ihren pfäffischen Charafter schon im Namen trägt und auf Latein Monacho monachorum heißt. Dort fah ich ihn gespenstisch umberschwanken mit seinen großen blaffen Augen und feinem niedergedrückten, abgestumpften Gesichte, ein jammervolles Bild heruntergefommener Berrlichkeit. Begel aber ließ fich fronen zu Berlin, leider auch ein bifichen falben, und beherrichte feitdem die deutsche Philosophie.

Unsere philosophische Revolution ist beendigt. Hegel hat ihren großen Areis geschlossen. Wir sehen seitdem nur Entwicklung und Ausbildung der naturphilosophischen Lehre. Diese ist, wie ich schon gesagt, in alle Wissenschaften eingedrungen und hat da das Außerordentlichste und Großartigste hervorsgebracht. Biel Unerfreuliches, wie ich ebenfalls ans

gebeuter, muffte augleich ans Licht treten. Diefe Erscheinungen sind so vielfältig, dass schon zu ihrer Aufzählung ein ganzes Buch nöthig ware. Sier ift die eigentlich interessante und farbenreiche Partie unferer Philosophiegeschichte. Ich bin jedoch über= zeugt, dafe es ben Frangofen nütlicher ift, von diefer Partie gar Richts zu erfahren. Denn bergleichen Mittheilungen fonnten bagu beitragen, die Röpfe in Frankreich noch mehr zu verwirren; manche Sätze der Naturphilosophie, aus ihrem Zusammenhang geriffen, könnten bei euch großes Unheil an= richten. So Biel weiß ich, waret ihr vor vier Jahren\*) mit der deutschen Naturphilosophie befannt gewesen, so hättet ihr nimmermehr die Buliu8= revolution machen fonnen. Bu diefer That gehörte ein Roncentrieren von Gedanken und Rräften, eine edle Einseitigkeit, eine gewiffe Tugend, ein suffifanter Leichtfinn, wie Deffen nur eure alte Schule geftattet. Philosophische Verkehrtheiten, womit man die Legi= timität und die fatholische Infarnationssehre allenfalls vertreten fonnte, hatten eure Begeifterung ge= bampft, euren Muth gelähmt. Ich halte es baher für welthistorisch wichtig, dass euer großer Eflektiker,

<sup>\*) &</sup>quot;im Jahre 1830" steht in ber neuesten frangösischen Ausgabe. Der Herausgeber.

der euch damals die deutsche Philosophie lehren wollte, auch nicht bas Mindeste davon verstanden hat\*). Seine providentielle Unwissenheit war heils jam für Frankreich und für die ganze Menschheit.

Ach, die Naturphilosophie, die in manchen Re= gionen des Wiffens, namentlich in den eigentlichen Naturwiffenschaften die herrlichsten Früchte hervor= gebracht, hat in anderen Regionen das verderblichfte Unkraut erzeugt. Während Ofen, ber genialste Denfer und einer der größten Bürger Deutschlands, seine neuen Ideenwelten entdecte und die deutsche Bugend für die Urrechte der Menschheit, für Freiheit und Gleichheit, begeifterte: ach! zu berfelben Beit docierte Abam Müller die Stallfütterung ber Bölker nach naturphilosophischen Principien; zu derfelben Zeit predigte Berr Borres den Dbffurantismus des Mittelalters, nach der naturmiffenschaftlichen Ausicht, dass ber Staat nur ein Baum fei und in feiner organischen Bliederung auch einen Stamm, Zweige und Blätter haben muffe, welches Alles so hübsch in der Korporations-Hierarchie des

<sup>\*) &</sup>quot;baß gewisse beutsche Senblinge, bie bamas nach Paris kamen, um ench bie beutsche Philosophie zu lehren, auch nicht bas Minbeste bavon verstanden haben. Ihre providentielle 2c." steht in der neuesten französischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

Mittelalters zu finden fei; zu berfelben Beit proflamierte Berr Steffens das philosophische Befet, wonach der Bauernstand sich von dem Abelstand baburch unterscheibet. bafe ber Bauer von der Natur bestimmt sei, zu arbeiten ohne zu genießen, der Adlige aber berechtigt fei, zu genießen ohne zu arbeiten; - ja, por einigen Monaten, wie man mir fagt, hat ein Krautjunker in Westphalen, ein Sans Narr, ich alaube mit bem Zunamen Baxthausen, eine Schrift herausgegeben, worin er die foniglich preußische Re= gierung angeht, den fonfequenten Parallelismus, den die Philosophie im gangen Weltorganismus nachweist, zu berücksichtigen, und die politischen Stände ftrenger abzuscheiben, benn wie es in ber Natur vier Elemente gebe, Feuer, Luft, Baffer und Erde, fo gebe es auch vier analoge Elemente in ber Gefellichaft, nämlich Abel, Beiftlichkeit, Burger und Mouern.

Wenn man solche betrübende Thorheiten aus ber Philosophie emporsprossen und zur schäblichsten Blüthe gedeihen sah; wenn man überhaupt bemerkte, dass die deutsche Zugend, versenkt in metaphysischen Abstraktionen, der nächsten Zeitinteressen vergaß und untauglich wurde für das praktische Leben, so mussten wohl die Patrioten und Freiheitsfreunde einen gerechten Unmuth gegen die Philosophie ems

pfinden, und Einige gingen fo weit, ihr ale einer mußigen, nuhlosen Luftfechterei gang ben Stab zu brechen.

Wir werden nicht so thöricht sein, diese Mal= fontenten ernsthaft zu widerlegen. Die deutsche Philosophie ift eine wichtige, das gange Menschen= geschlicht betreffende Angelegenheit, und erft die ipateften Entel werden barüber entscheiden fonnen, ob wir dafür zu tadeln oder zu loben sind, dass wir erft unfere Philosophie und hernach unfere Revolution ausarbeiteten. Mich bunkt, ein methodisches Bolf, wie wir, muffte mit der Reformation beginnen. fonnte erft hierauf fich mit der Philosophie beschäf= tigen, und durfte nur nach beren Bollendung gur politischen Revolution übergeben. Diese Ordnung finde ich gang vernünftig. Die Röpfe, welche die Philosophie zum Rachdenken benutt hat, fann die Revolution nachher zu beliebigen Zwecken abschlagen. Die Philosophie hätte aber nimmermehr die Röpfe gebrauchen können, die von der Revolution, wenn biefe ihr vorherging, abgeschlagen worden waren. Rafft euch aber nicht bange fein, ihr beutschen Republifaner; die deutsche Revolution wird barum nicht milder und fanfter ausfallen, weil ihr die Rant'iche Aritif, ber Fichte'sche Transcendentalidealismus und gar die Naturphilosophie vorausging. Durch diefe

Doftrinen haben fich revolutionare Rrafte entwickelt, Die nur des Tages harren, wo sie hervorbrechen und die Welt mit Entfeten und Bewunderung erfüllen fonnen. Es werden Kantianer zum Borschein fommen, die auch in der Erscheinungswelt von feiner Bietät etwas miffen wollen, und erbarmungslos mit Schwert und Beil ben Boben unferes europäischen Lebens burchwühlen, um auch die letten Burgeln ber Bergangenheit auszurotten. Es merben bewaffnete Fichteaner auf den Schanplat treten, bie in ihrem Willens = Fanatismus weder durch Furcht noch burch Eigennut zu bandigen find; benn fie leben im Beift, fie troten der Materie, gleich ben erften Chriften, die man ebenfalls weder burch leibliche Qualen noch durch leibliche Benuffe bezwingen konnte; ja, folche Transcendentalidealiften wären bei einer gesellschaftlichen Umwälzung fogar noch unbeugsamer als die erften Chriften, ba diefe die irdische Marter ertrugen, um badurch zur himm= lifchen Seligkeit zu gelangen, ber Transcendental= ibealift aber die Marter felbst für eitel Schein hält und unerreichbar ift in der Berichanzung des eigenen Gedankens. Doch noch schrecklicher als Alles wären Naturphilosophen, die handelnd ein= griffen in eine deutsche Revolution und sich mit dem Berftörungewert felbit identificieren würden. Denn wenn die Sand des Rantianers ftart und ficher auschlägt, weil sein Berg von feiner traditionellen Chrfurcht bewegt wird; wenn der Fichteaner muthvoll jeder Befahr trott, weil sie für ihn in der Realität gar nicht existiert: so wird ber Naturphilosoph dadurch furchtbar fein, dass er mit den uriprünglichen Gewalten ber Natur in Berbindung tritt, dass er die dämonischen Rrafte des altger= manischen Bantheismus beschwören fann, und dass alsdann in ihm jene Rampfluft erwacht, die wir bei den alten Deutschen finden, und die nicht fampft, um zu zernichten, noch um zu siegen, sondern bloß um zu fämpfen. Das Chriftenthum - und Das ift fein schönstes Verdienst - hat jene brutale germanische Rampfluft einigermaßen befänftigt, tonnte fie jedoch nicht zerstören, und wenn einst ber zahmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann raffelt wieder empor die Wildheit der alten Rämpfer, die unsinnige Berferkerwuth, wovon die nordischen Dichter fo Biel fingen und fagen. Bener Talisman ift morsch, und fommen wird ber Tag, wo er fläglich aufammenbricht \*). Die alten fteinernen Götter er-

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in ben frangofischen Ausgaben. Es beißt bort: "Dann — und, ach! biefer Tag wird tommen — erheben fich bie alten fteinernen Götter 2c."

Der Berausgeber.

heben fich bann aus bem verschollenen Schutt und reiben fich den taufendjährigen Staub aus den Mugen, und Thor mit bem Ricfenhammer fpringt endlich empor und zerschlägt die gothischen Dome . . . Wenn ihr dann das Gepolter und Beklirre hort, hütet euch, ihr Nachbarsfinder, ihr Franzosen, und mifcht euch nicht in die Beschäfte, die wir zu Saufe in Deutschland vollbringen. Es könnte euch schlecht befommen. Hütet euch das Feuer anzufachen, hütet euch es zu löschen. Ihr könntet euch leicht an ben Flammen die Finger verbrennen. Lächelt nicht über meinen Rath, über den Rath eines Träumers, der euch vor Kantianern, Fichteanern und Naturphilosophen warnt. Lächelt nicht über ben Phantaften, ber im Reiche der Erscheinungen dieselbe Revolution erwartet, die im Bebicte des Beiftes ftattgefunden. Der Gedanke geht der That voraus, wie der Blit dem Donner. Der deutsche Donner ift freilich auch ein Deutscher, und ift nicht fehr gelenkig, und kommt etwas langfam herangerollt; aber fommen wird er, und wenn ihr es einst frachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gefracht hat, so wist: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Bei diesem Geräusche werden die Adler aus ber Luft todt niederfallen, und die Löwen in der fern= ften Bufte Ufrita's werden die Schwänze einfneifen und sich in ihren königlichen Höhlen verkriechen. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschsland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idhlle erscheinen möchte. Jet ist es freilich ziemlich still; und gebärdet sich auch dort der Eine oder der Andere etwas lebhaft, so glaubt nur nicht, Diese würden einst als wirkliche Akteure auftreten. Es sind nur die kleinen Hunde, die ir der lecren Arena herumlaufen und einander anbellen und beißen, ehe die Stunde erscheint, wo dort die Schar der Gladiatoren anlangt, die auf Tod und Leben kämpfen sollen.

Und die Stunde wird kommen. Wie auf den Stufen eines Amphitheaters werden die Bölker sich um Deutschland herumgruppieren, um die großen Kampsspiele zu betrachten. Ich rathe euch, ihr Franzosen, verhaltet euch alsdann sehr stille, und bei Leibe! hütet euch zu applaudieren. Wir könnten Das leicht missverstehen und euch, in unserer unshöflichen Art, etwas barsch zur Ruhe verweisen; denn wenn wir früherhin, in unserem servil versbrossenen Zustande euch manchmal überwältigen konnten, so vermöchten wir es noch weit eher im Übermuthe des jungen Freiheitsrausches. Ihr wisst ja selber, was man in einem solchen Zustande vermag, —

und ihr feid nicht mehr in einem folchen Zustande. Rehmt euch in Acht! Ich meine es gut mit euch, und desshalb fage ich euch die bittere Wahrheit. Ihr habt von dem befreiten Deutschland mehr zu fürchten, als von der gangen heiligen Alliance mitfammt allen Kroaten und Rosaken. Denn erstens liebt man euch nicht in Deutschland, welches fast unbegreiflich ift, da ihr doch so liebenswürdig feid, und euch bei eurer Unwesenheit in Deutschland jo viel Muhe gegeben habt, wenigstens der beffern und ichonern Salfte des deutschen Bolfe zu gefallen. Und wenn diese Sälfte euch auch liebte, so ist es boch eben diejenige Sälfte, die feine Baffen trägt, und deren Freundschaft euch also wenig frommt. Was man eigentlich gegen euch vorbringt, habe ich nie begreifen fonnen. Ginft im Bierfeller zu Bottingen äußerte ein junger Altbeutscher, bafs man Rache an den Frangosen nehmen muffe für Konrabin von Staufen, den sie zu Neapel geföpft. Ihr habt Das gemifs längft vergeffen. Wir aber vergeffen Richts. Ihr feht, wenn wir mal Luft befommen mit euch anzubinden, so wird es une nicht an triftigen Grunden fehlen. Bedenfalle rathe ich euch daher auf eurer Sut ju fein. Es mag in Deutschland vorgehen, was da wolle, es mag ber

Kronprinz von Preußen \*) oder der Doktor Wirth zur Herrschaft gelangen, haltet euch immer gerüftet, bleibt ruhig auf eurem Posten stehen, das Gewehr im Arm. Ich meine es gut mit euch, und es hat mich schier erschreckt, als ich jüngst vernahm, eure Minister beabsichtigten, Frankreich zu entwaffnen. —

Da ihr trotz eurer jetzigen Romantik geborene Rlafsiker seid, so kennt ihr den Olymp. Unter den nackten Göttern und Göttinnen, die sich dort bei Nektar und Ambrosia erlustigen, seht ihr eine Göttin, die, obgleich umgeben von solcher Freude und Rurzweil, dennoch immer einen Panzer trägt und den Helm auf dem Ropf und den Speer in der Hand behält.

Es ift die Göttin der Beisheit.

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;ber Pring von Kprih" fieht in bem alteften Originalmanuftript.

### Briefe über Deutschland.

Erfter Brief.

Sie, mein Herr, haben unlängst in der Revue des deux Mondes, bei Gelegenheit einer Kritik gegen Ihre Franksurter Landsmännin Bettina Arnim, mit einer Begeisterung auf die Verfasserin der "Corinna" hingewiesen, die gewiß aus wahrhaften Gesühlen hersvorging; denn Sie haben zeigen wollen, wie sehr sie die heutigen Schriktstellerinnen, namentlich die Mères d'Eglise und die Mères des compagnons überragt. Ich theile in dieser Beziehung nicht Ihre Meinungen, die ich hier nicht widerlegen will, und die ich überall achten werde, wo sie nicht dazu beistragen können, in Frankreich irrige Ansichten über Deutschland, seine Zustände und ihre Repräsentanten zu verbreiten. Nur in dieser Abssicht einer Kritik bereits

vor zwölf Jahren bem Buche ber Frau von Staël "De l'Allemagne" in einem eignen Buche entgegen, welches benselben Titel führte. An dieses Buch knüpfe ich eine Reihe von Briefen, beren erster Ihnen gewidmet sein soll.

Ja, das Weib ift ein gefährliches Wesen. Ich weiß ein Lied davon zu fingen. Auch Andre machen diese bittere Erfahrung, und noch gestern erzählte mir ein Freund in dieser Begiehung eine furchtbare Be= schichte. Er hatte in ber Kirche Saint=Mern einen jungen deutschen Maler gesprochen, der geheimnisvoll zu ihm sagte: "Gie haben Madame sa Comtesse de \* \* in einem beutschen Urtifel angegriffen. Gie hat es erfahren, und Sie sind ein Mann des Todes, wenn es wieder geschicht. Elle a quatre hommes, qui ne demandent pas mieux que d'obéir à ses ordres." Ift Das nicht schrecklich? Klingt Das nicht wie ein Schauder = und Nachtstück von Unna Radcliffe? Ist diese Frau nicht eine Art Tour de Resle? Gie braucht nur zu nicken, und vier Spadaffins fturgen auf dich zu und machen dir den Garaus, wenn auch nicht physisch, doch gewiß moralisch. Wie fommt aber diese Dame zu einer folchen duftern Gewalt? Ift fie fo ichon, fo reich, fo vornehm, fo tugendhaft,

fo talentvoll, bajs fie einen fo unbedingten Ginfluß auf ihre Seiden ausübt, und Dieje ihr blindling ac= horchen? Nein, Diese Gaben ber Natur und bes Glücks besitzt sie nicht in allzu hohem Grade. 3ch will nicht fagen, bajs fie hafslich fei; fein Weib ift häßlich. Aber ich fann mit Ting behaupten, bafs, wenn die schöne Selena so ausgesehen hatte wie jene Dame, so ware der gange trojanische Arica nicht ent= ftanden, die Burg des Priamus mare nicht verbrannt worden, und Somer hätte nimmermehr besungen ben Born des Peliden Achilles. Auch fo vornehm ift fie nicht. und das Ci, woraus fie hervorgefrochen, hatte weber ein Gott gezeugt, noch eine Königstochter ausgebrütet; auch in Bezug auf die Geburt kann sie nicht mit ber Helena verglichen werden; fie ift einem bürgerlichen Kaufmannshause zu Frankfurt entsprungen. Auch ihre Schäte find nicht so groß wie die, welche die Königin von Sparta mitbrachte, als Paris, welcher die Lither so schön spielte (bas Biano mar damals noch nicht erfunden), sie von dort einführte; im Gegentheil. die Fourniffeurs der Dame seufzen, fie foll ihr lettes Ratelier noch schuldig fein. Nur in Bezug auf die Tugend mag fie ber berühmten Madame Menclaus gleichgestellt werben.

Sa, die Weiber sind gefährlich; aber ich muß boch bie Bemerkung machen, dass die schönen lange nicht Deine Werte. Bb. V.

fo gefährlich find wie die hafslichen. Denn Jene find gewohnt, dass man ihnen die Kour mache, Lettere aber machen jedem Manne die Kour und gewinnen baburch einen mächtigen Anhang. Namentlich ift Dies in der Literatur der Fall. Ich muss hier zugleich er= mahnen, bafs die frangösischen Schriftstellerinnen, die jett am meiften hervorragen, alle fehr hübsch find. Da ist George Sand, ber Autor des Essai sur le développement du dogme catholique, Desphine Girardin, Madame Merlin, Louise Collet - lauter Damen, die alle Witeleien über die Grazienlofigfeit ber bas bleux zu Schanden machen, und benen wir. wenn wir ihre Schriften des Abends im Bette lefen. gern versönlich die Beweise unseres Respekts dar= bringen möchten. Wie schön ist George Sand und wie wenig gefährlich, felbst für jene bofen Raten, die mit der einen Pfote sie gestreichelt und mit der andern fie gekratt, selbst für die Sunde, die sie am wüthendsten anbellen; hoch und milde schaut sie auf diese herab, wie der Mond. Auch die Fürstin Belgiojoso, diese Schönheit, die nach Wahrheit lechzt, fann man un= gestraft verleten; es steht Jedem frei, eine Madonna von Rafael mit Koth zu bewerfen, sie wird sich nicht wehren. Madame Merlin, die nicht blos von ihren Feinden, sondern sogar von ihren Freunden immer gut fpricht, tann man ebenfalls ohne Gefahr beleidigen;

gewohnt an Hulbigungen, ist die Sprache der Roheit ihr fast fremd, und sie sieht dich an verwundert. Die schöne Muse Delphine, wenn du sie beleidigst, ersgreift ihre Leier, und ihr Zorn ergießt sich in einem glänzenden Strom von Alexandrinern. Sagst du etwas Missfälliges über Madame Collet, so ergreist sie ein Küchenmesser und will es dir in den Leich stoßen. Das ist auch nicht gefährlich. Aber beseidige nicht die Comtesse\*! Du bist ein Kind des Todes. Bier Bermummte stürzen auf dich ein wier souteneurs litteraires — Das ist die Tour de Nesse — du wirst erstochen, erwürgt, ersäuft — den andern Morgen sindet man deine Leiche in den Entresilets der Presse.

Ich fehre zurück zu Frau von Staël, welche nicht schön war, und de'n großen Kaiser Napoleon sehr viel Böses zusügte. Sie beschränkte sich nicht darauf, Bücher gegen ihn zu schreiben, sondern sie suchte ihn auch durch nichtliterarische Mittel zu besehden, sie war einige Zeit die Seele diplomatischer Intriguen, welche der Koalition gegen Napoleon voran gingen: auch sie wusste ihrem Feinde einige Spadassins auf den Hals zu jagen, welche freilich keine Balets waren, wie die Champions der erwähnten Dame, sondern Könige. Napoleon unterlag, und Frau von Staël zog siegreich ein in Paris mit ihrem Buche "De l'Allemagne" und einigen hunderttaussend Deutschen,

die sie gleichsam als eine lebendige Allustration ihres Buches mitbrachte.

. . . . . . . . Seit der Zeit find die Frangosen Chriften geworden, und Romantifer, und Burggrafen. Das ginge mich am Ende Richts an, und ein Bolf hat wohl das Richt, so langweilig und lauwarm zu werden, wie ihm beliebt, um so mehr, da es bisher bas geistreichste und helbenmüthigste war, bas jemals auf dieser Erde geschangt und gefämpft hatte. Aber ich bin doch bei jener Umwandlung etwas intereffiert, benn als die Frangosen bem Catan und seiner Berr= lichkeit entsagten, haben sie auch die Rheinprovinzen abgetreten, und ich ward bei dieser Gelegenheit ein Preuße. Ja, so schrecklich das Wort klingt, ich bin es, ich bin ein Preufe, durch das Recht der Eroberung. Mur mit Roth, als es nicht länger auszuhalten war, gelang es mir, meinen Bann zu brechen, und seitdem Sche ich als Prussien liberé hier in Paris, wo es gleich nach meiner Ankunft eine meiner wichtigften Beschäftigungen war, dem herrschenden Buche der Frau von Staël ben Rrieg zu machen.

Ich that dieses in einer Reihe Artifel, welche ich bald darauf als vollständiges Buch unter dem Titel "De l'Allemagne" herausgab. Es fällt mir nicht ein, durch diese Titelwahl mit dem Buche der besrühmten Fran in eine literarische Rivalität treten zu

wollen. Ich bin einer ber größten Bewunderer ihrer geistigen Fähigkeiten, fie hat Genie, aber leider hat dieses Genie ein Geschlecht, und zwar ein weibliches. Es war meine Pflicht als Mann, jenem brillanten Ranfan zu widersprechen, der um so gefährlicher wirfte, da sie in ihren deutschen Mittheilungen eine Masse von Dingen vorbrachte, die in Frankreich unbekannt, und durch den Reiz der Reuheit die Geifter bezauberte. 3ch ließ mich auf die einzelnen Brethümer und Fäl= ichungen nicht ein, und beichränkte mich zunächst den Frangosen zu zeigen, was eigentlich jene romantische Schule bedeutete, die Frau von Staël jo jehr rühmte und feierte. Ich zeigte, bafs fie nur aus einem Saufen Würmern bestand, die der heilige Fischer zu Rom jehr aut zu benutsen weiß, um bamit Scelen zu fobern. Seitbem find auch vielen Frangojen in dieser Beziehung die Augen aufgegangen, und fogar fehr driftliche Gemüther haben eingeschen, wie sehr ich Recht hatte, ihnen in einem beutschen Spiegel die Umtriebe zu zeigen, die auch in Frankreich umber schlichen, und jetzt fühner als je das geschorene Saupt erheben.

Dann wollte ich auch über die deutsche Philosophie eine wahre Auskunft geben, und ich glaube, ich hab' es gethan. Ich hab' unumwunden das Schulgeheim= nis ausgeplaudert, das nur den Schillern der ersten

Klaffe befannt mar, und hier zu Lande stutte man nicht wenig über diese Offenbarung. Ich erinnere mich, wie Bierre Leroux mir begegnete und mir offen gestand, dass auch er immer geglaubt habe, die deutsche Philosophie sei ein gewisser mustischer Rebel, und die deutschen Philsophen seien eine Art frommer Seher, die nur Gottesfurcht athmeten. 3ch habe freilich ben Franzosen keine ausführliche Darstellung unserer verschiedenen Syfteme geben können - auch liebte ich fie zu sehr, als dass ich sie dadurch langweilen wollte - aber ich habe ihnen den letzten Gedanken verrathen, ber allen diesen Systemen zu Grunde liegt, und ber eben das Gegentheil ift von Allem, was wir bisher Gottesfurcht nannten. Die Philosophie hat in Deutsch= land gegen das Chriftenthum denfelben Arica geführt. ben sie einst in ber griechischen Welt gegen die ältere Mythologie geführt hat, und sie erfocht hier wieder ben Sieg. In der Theorie ift die heutige Religion eben so aufs haupt geschlagen, sie ift in der Idee ge= tödtet, und lebt nur noch ein mechanisches Leben, wie eine Fliege, der man den Ropf abgeschnitten, und die es gar nicht zu merken scheint, und noch immer wohl= gemuth umher fliegt. Wie viel' Jahrhunderte die große Fliege, der Katholicismus, noch im Bauche hat (um wie Coufin zu reden), weiß ich nicht, aber es ist von ihm gar nicht mehr die Rede. Es handelt fich

weit mehr von unserem armen Protestantismus, ber. um feine Existens zu friften, alle möglichen Koncessionen gemacht, und dennoch fterben muß; ce half ihm Nichts dass er seinen Gott von allem Anthropomorphismus reinigte, dass er ihm durch Aderlässe alles sinnliche Blut auspumpte, dass er ihn gleichsam filtrierte zu einem reinen Beifte, ber aus lauter Liebe, Berechtig= feit, Weisheit und Tugend besteht — Alles half Nichts, und ein deutscher Porphyrius, genannt Feuer= bach (auf Französisch fleuve de flamme) moguiert fich nicht wenig über diese Attribute des "Gott-Reiner= Beist", dessen Liebe kein besonderes Lob verdiene, da er ja feine menschliche Galle habe; dem die Gerech= tigkeit ebenfalls nicht viel koste, ba er keinen Magen habe, ber gefüttert werden muss per fas et nefas; bem auch die Weisheit nicht hoch anzurechnen sei, da er durch feinen Schnupfen gehindert werde im Nachbenken; dem es überhaupt schwer fallen murbe, nicht tugendhaft zu sein, ba er ohne Leib ist! Ja, nicht blos die protestantischen Rationalisten, sondern sogar bie Deiften find in Deutschland geschlagen, indem die Philolophie eben gegen den Begriff "Gott" alle ihre Ratapulte richtete, wie ich eben in meinem Buche "De l'Allemagne" gezeigt habe.

Man hat mir von mancher Seite gezürnt, bass ich den Vorhang fortrifs von dem deutschen Himmel

und Jedem zeigte, dass alle Gottheiten des alten Glaubens daraus verschwunden, und bajs dort nur eine alte Jungfer fitt mit bleiernen Sänden und traurigem Bergen: die Rothwendiakeit. - Ich! ich habe nur früher gemeldet, mas boch jeder selber erfahren muffte, und was damals so befremblich klang, wird jest auf allen Dächern gepredigt jenseits des Rheines. Und in welchem fanatischen Tone manchmal werden die antireligiösen Predigten abgehalten! Wir haben jest Mönche des Atheismus, die Herrn von Voltaire leben= big braten würden, weil er ein verstockter Deift fei-3ch muss gestehen, diese Musik gefällt mir nicht, aber fie erschreckt mich auch nicht, denn ich habe hinter dem Maëstro gestanden, als er sie fomponirte, freilich in sehr undeutlichen und verschnörkelten Zeichen, damit nicht Jeder sie entziffre - ich sah manchmal, wie er fich ängstlich umschaute, aus Furcht, man verftände ihn. Er liebte mich sehr, denn er war sicher, dass ich ihn nicht verrieth, ich hielt ihn damals fogar für fervil. Alls ich einst unmuthig war über das Wort: "Alles, was ift, ift vernünftig", lächelte er sonderbar und bemertte: "Es fonnte auch heißen: "Alles, was vernünftig ift, mufs fein."" Er sah sich hastig um, beruhigte fich aber bald, denn nur Seinrich Beer hatte das Wort gehört. Später erft verstand ich folde Redensarten. So verftand ich auch erft fpat, warum

er in der Philosophie der Geschichte behauptet hatte: das Christenthum sei schon desshalb ein Fortschritt, weil es einen Gott lehre, der gestorben, während die heidnischen Götter von keinem Tode etwas wussten Welch ein Fortschritt ist es also, wenn der Gott gar nicht existiert hat!

Mit dem Umfturg ber alten Glaubensboftrinen ift auch die altere Moral entwurzelt. Die Deutschen werden doch noch lange an lettere halten. Es geht ihnen wie gewiffen Damen, die bis zum vierzigften Jahre tugendhaft waren, und es nachher nicht mehr ber Dane werth hielten, bas schone Lafter zu üben, wenn auch ihre Grundsätze laxer geworden. Die Vernichtung des Glaubens an den himmel hat nicht blos eine moralische, sondern auch eine politische Wichtigkeit: die Massen tragen nicht mehr mit driftlicher Geduld ihr irdisches Elend, und lechzen nach Glückseligkeit auf Erben. Der Kommunismus ift eine natürliche Folge biefer veränderten Weltanschauung, und er verbreitet fich über gang Deutschland. Es ift eine eben jo natürliche Erscheinung, das die Brole= tarier in ihrem Ankampf gegen das Bestehende die fortgeschrittensten Beister, die Philosophen der großen Schule, als Führer besitzen; Diese gehen über von ber Doftrin zur That, dem letten Zweck alles Denkens, und formulieren das Programm. Wie lautet es?

3ch hab' es längft geträumt und ausgesprochen in ben Worten: "Wir wollen feine Cansfülotten fein, feine frugale Bürger, keine wohlfeile Präfidenten; wir ftiften eine Demofratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleichbeseligter Götter. Ihr verlangt einfache Trachten, enthaltsame Sitten, und ungewürzte Benuffe; wir hingegen verlangen Neftar und Ambrofia, Purpur= mäntel, kostbare Wohlgerüche, Wollust und Pracht lachenden Rymphentang, Musik und Komödien." Diese Worte stehen in meinem Buche De "l'Allemagne", wo ich bestimmt voraus gesagt habe, dass die politische Revolution der Deutschen aus jener Philosophie hervorgehen wird, deren Sufteme man jo oft als eitel Scholaftik verschrien. 3ch hatte leicht prophezeien! Ich hatte ja gesehen, wie die geharnischten Männer emporwachsen, die mit ihrem Waffengetümmel die Welt erfüllen, aber auch leider sich unter einander erwürgen werden!

Seitdem das mehrerwähnte Buch erschienen, habe ich für das Publikum Nichts über Deutschland versöffentlicht. Wenn ich heute mein langes Stillschweigen breche, so geschieht es weniger, um die Bedürfnisse des eignen Herzens zu befriedigen, als vielmehr um den dringenden Wünschen meiner Freunde zu genügen. Diese sind manchmal weit mehr, als ich, indigniert über die brillante Unwissenheit, die in Bezug auf

bentsche Geistergeschichte hier zu Lande herrscht, eine Unwissenheit, die von unseren Feinden mit großem Erfolg ausgebeutet wird. Ich fage: von unseren Reinden, und verstehe darunter nicht jene armseligen Gefchöpfe, die von Zeitungsbüreau zu Zeitungsbüreau hausieren gehen, und rohe, absurde Verleumdungen feilbieten, und einige fogenannte Patrioten als Allumeurs mit fich schleppen: diese Leute können auf die Länge nicht schaden, sie sind zu dumm, und sie werden es noch dahin bringen, dass die Franzosen am Ende in Zweifel ziehen, ob wir Deutschen wirklich das Bulver erfunden haben. Rein, unsere wahrhaft ge= fährlichen Teinde sind jene Familiaren der europäischen Aristofratie, die unter allerlei Bermummungen, sogar in Weiberröcken, uns überall nachschleichen, um im Dunkeln unseren guten Leumund zu meucheln. Die Männer der Freiheit, die in der Heimat dem Rerker ber geheimen Sinrichtung ober jenen kleinen Berhafts= befehlen, welche das Reisen so unsicher und unbequem machen, glücklich entronnen find, follen hier in Frankreich keine Ruhe finden, und die man leiblich nicht mishandeln konnte, follen wenigstens ihren Ramen tagtäglich beschimpft und gefreuzigt sehen.

Drud von Bar & hermann in Leipzig.



## H. Heine's

sämmtliche Werke.

## heinrich heine's

# sämmtliche Werke.

-ese-

Sechster Band, über Deutschland. Zweiter Theil.

Hamburg. Soffmann und Campe. 1876.

# Über Deutschland

pon

# Seinrich Seine.

Bweiter Theil. Die romantische Schule.

Hamburg. Soffmann und Campe. 1876.



## Inhalt.

|                                                    | Geite |
|----------------------------------------------------|-------|
| Borwort bes Herausgebers                           | . VII |
| Die romantische Schule.                            |       |
| Borbericht zur ersten Auflage, I. II               | . 5   |
| Borrebe zur zweiten Auflage . :                    | . 11  |
| Erftes Buch. Die beutsche Literatur bis gu Goethe' | 8     |
| Tobe                                               | . 13  |
| 3 weites Buch. Die Romantifer.                     |       |
| 1. Die Gebriider Schlegel                          | . 105 |
| 2. Lubwig Tieck                                    | . 133 |
| 3. Schelling's Cinflufs auf bie romantische Schul  | e 154 |
| 4. Hoffmann und Nevalis                            | . 171 |
| Drittes Buch. Die Romantifer (Fortsetzung).        |       |
| 1. Clemens Brentano                                | . 185 |
| 2. Adim von Arnim                                  | . 204 |
| 3. Jean Paul                                       | . 221 |
| 4. Zacharias Berner. — De la Motte Fouqué          | . 233 |
| 5. Ludwig Uhland                                   | . 254 |
| 6. Nadywort                                        | . 271 |
| Unhang. (Bictor Coufin)                            | . 281 |



### Vorwort des Herausgebers.

Der größte Theil des vorliegenden Bandes (val. die Anmerkung auf S. 220) ward zuerft in frangösischer Sprache mährend bes Jahres 1833 in der "Europe littéraire" abgedruckt, und erschien noch im selben Sahre in deutscher Berfion unter bem Titel: "Bur Geschichte ber neueren schönen Literatur in Deutschland" (Zwei Theile; Paris und Leipzig, Beideloff und Campe). Auch die erfte französische Ausgabe des Buches "De l'Allemagne" (Paris, Eugène Renduel, 1835) enthicit noch nicht bie späteren Ergangungen des britten Buches: biefe wurden vielmehr erft der zweiten deutschen Ausgabe beigefügt, welche 1836 unter bem Titel: "Die romantische Schule" herausfam. Die neue Auflage ward nöthig, da zufolge des (auf S. VIII des Borworts zum fünften Bande erwähnten) Bundesbeschlusses vom 5. Juli 1832 der Vertrieb der früheren, im Ansland publicierten Ausgabe fast in sämmtlichen deutschen Bundesstaaten auf unüber-windliche Hemmnisse stieß. Alles politisch Verfängsliche ward vom Rothstift des Censors ausgemerzt, und erst in der vorliegenden Ausgabe sind die daburch entstandenen zahlreichen Lücken nach sorgfältiger Vergleichung mit dem noch vorhandenen Orisginalmannsstript wieder ausgefüllt worden.

Der lette Abschnitt des dritten Buches, das Nachwort zur deutschen Ausgabe der "Romantischen Schule," bildete, wie schon im Borwort zum fünsten Bande bemerkt ward, die Borrede zur ersten Aufslage der französischen Ausgabe des Buches "Über Deutschland."

Aus dem Originalmanuffript ergänzte ich:

- S. 12 glorreiche
- S. 12 Dem Mitleid der ewigen Götter Gebanken seiner Schriftsteller.
- S. 37 und vielleicht erft durch die politische Befreiung getilgt wird.
- S. 51 Wir hätten auch ben Napoleon S. 52 unseren Fürsten befohlen wird.
- S. 93 Aber nein, das Wiffen S. 94 bie große Tochter der Reformation.
- S. 101 War es Respekt S. 102 aber bie Könige behalten wir.

- S. 112 die Pfaffenpartei, deren Hauptquartier in München,
- S. 136 Aber man mufs auch S. 138 Ruppler und Artiften.
- S. 147 Aber sie ist nur ein Zeichen S. 148 bass er wirklich wahnsinnig ist.
- S. 159 nämlich in die Schlingen ber katholifchen Propaganda, beren Hauptquartier zu München.
- S. 160 und die jesuitische Lüge im Gewande ber Philosophie sie besto leichter bethört.
  - C. 161 beauftragt von der heiligen Alliance.
- S. 162 Die Fürsten hatten seiner nicht mehr nöthig bient er bis auf biese Stunde, und
- S. 220 D! ich möchte ber ganze Spuk wäre zu Ende.
- S. 251 wo, wie ihr wisst, alles Russische gut aufgenommen wird;
- S. 263 die nicht mehr von den Erinnerungen des sogenannten Freiheitskrieges zehren.
- S. 270 Ach! nicht aus leichtfertiger Lust Vorwärts!
- S. 275 Das deutsche Mittelalter langweilig saugt?
  - S. 279, Zeile 3 v. o., heiligen
- S. 283 Dabei ist er ein liebendes Gemüth S. 284 nicht mehr schlägt?

Aus ben französischen Ausgaben ergänzte ich Folgende Stellen:

S. 107 und er ahnte nicht — die Felsen zerbarften,

S. 149 Unter ben genannten Dramen — S. 150 die Neuzeit hervorgebracht hat.

S. 150 Das Buch liest sich fast — S. 152 von seinem Werk machen würde?

S. 153 hat aber ber alte Cervantes — durchs gehechelt wird.

S. 165 Ich habe hier nur — durch die Philosfophie retten will.

S. 170 Laffen wir die Jesuiten — dem Schelling von ehemals gleicht.

In der neuesten französischen Ausgabe fehlt die Diatribe gegen Bictor Cousin und die Stelle (auf S. 166), welche zu derselben in Bezug stand. Außers dem sind nur eine Stelle auf S. 19 ff. und zwei Ausdrücke auf S. 111 und S. 159 gemildert.

Gine ziemlich vollständige englische Übersetung der ältesten deutschen Ausgabe dieses Wertes etschien 1836 in Boston (James Munroe & Co.) unter dem Titel: Letters, auxiliary to the history of modern polite literature in Germany, by Heinrich Heine; translated from the German by G. W. Haven. über Deutschland.



## Die romantische Schule

(1833.)



### Vorbericht gur erften Auflage.

I.

Obgleich diese Blätter, die ich für die Europe litteraire, eine hiesige Zeitschrift, geschrieben habe, erst die Einleitung zu weiteren Artikeln bilden, so muß ich sie doch jetzt schon dem vaterländischen Publikum mittheilen, damit kein Dritter mir die Ehre erzeigt, mich aus dem Französischen ins Deutsche zu übersetzen.

In der Europe litteraire fehlen einige Stellen, die ich hier vollständig abdrucke; die Ökonomie der Zeitschrift verlangte einige geringfügige Auslassungen. An Drucksehlern ließ es der deutsche Setzer eben so wenig fehlen wie der französische. Das hier zum Grunde gelegte Buch der Fran von Staël heißt: "De l'Allemagne." Ich kann zugleich nicht umhin, eine Anmerkung zu berichtigen, womit die Redaktion

ber Europe littéraire diese Blätter bealeitet hat. Sie bemerkte nämlich, "bafs bem fatholischen Frantreich die deutsche Literatur von einem protestantifchen Standpunkte aus bargeftellt werden muffe." Bergebens mar meine Ginmendung, "es gabe fein fatholisches Frankreich; ich schriebe für kein fatholisches Frankreich: es sei hinreichend, wenn ich selbst erwähne, dafe ich in Deutschland zur protestantischen Rirche gehöre; diese Erwähnung, indem sie bloß bas Faftum ausspricht, dass ich bas Bergnügen habe, in einem lutherischen Kirchenbuche als ein evangelischer Chrift zu paradieren, gestatte sie mir boch in den Büchern der Wiffenschaft jede Meinung, felbst wenn solche bem protestantischen Dogma wider= fpräche, vorzutragen, - wohingegen die Anmerkung, ich ichriebe meine Auffate vom protestantischen Standpunfte aus, mir eine bogmatische Fessel anlegen würde." - Bergebens, die Redaftion der Europe hat folche subtile, tudefte Diftinktionen unbeachtet gelaffen. Ich berichte Dieses zum Theil, damit man mich nicht einer Infonsequenz zeihe, zum Theil auch, bamit mich nicht gar ber läppische Argwohn trifft, als wollte ich auf firchliche Unterscheidungen einen Werth legen.

Da die Frangofen unfere deutsche Schulfprache nicht verftehen, hobe ich bei einigen, das Wefen

Gottes betreffenden Erörterungen diejenigen Musbrude gebraucht, mit denen fie durch den apostoli= ichen Eifer der Saint-Simonisten vertraut geworden find; da nun diefe Ausdrücke gang nacht und beftimmt meine Meinung aussprechen, habe ich fie and in ber beutschen Berfion beibehalten. Bunter und Pfaffen, die in der letten Zeit mehr als je bie Macht meines Wortes gefürchtet, und mich beis= halb zu depopularisieren gesucht, mögen immerhin jene Ausbrücke missbrauchen, um mich mit einigem Schein bes Materialismus ober gar bes Atheis= mus zu beschuldigen; sie mogen mich immerhin zum Buden machen ober jum Saint = Simonisten; fie mögen mit allen möglichen Verfeterungen mich bei ihrem Bobel anklagen: - feine feigen Rücksichten follen mich jedoch verleiten, meine Ansicht von den göttlichen Dingen mit ben gebräuchlichen zweibeutigen Worten zu verschleiern. Auch die Freunde mögen mir immerhin barob gurnen, bafs ich meine Gedanken nicht gehörig verstecke, dass ich die deli= fateften Wegenstände ichonungslos enthülle, dafs ich ein Argernis gebe: - weder die Boswilligkeit meiner Feinde, noch die pfiffige Thorheit meiner Freunde foll mich bavon abhalten, über die wichtigfte Frage der Menschheit, über das Wefen Gottes, unumwunden und offen mein Befenntnis auszusprechen. Ich gehöre nicht zu den Materialisten, die den Geist verkörpern; ich gebe vielmehr den Körpern ihren Geist zurück, ich durchgeistige sie wieder, ich heilige sie.

Ich gehöre nicht zu den Atheisten, die da verneinen; ich bejahe.

Die Indifferentisten und sogenannten klugen Leute, die sich über Gott nicht aussprechen wollen, sind die eigentlichen Gottesleugner. Solche schweizgende Verleugnung wird jetzt sogar zum bürgerzlichen Verbrechen, indem dadurch den Missbegriffen gefröhnt wird, die bis jetzt noch immer dem Despotismus als Stütze dienen.

Anfang und Ende aller Dinge ist in Gott.

Befdrieben ju Baris, ben 2. April 1833.

Seinrich Seine.

## Π.

Die Vorrede des ersten Theiles dieses Buches mag auch das Erscheinen des zweiten Theiles rechtsfertigen. Jener besprach die Geschichte der romanstischen Schule im Allgemeinen, Dieser bespricht die Häuptlinge derselben insbesondere. In einem dritten und vierten Theile wird nachträglich von den übrigen Helben des Schlegel'schen Sagenkreises, dann auch von den Tragödiendichtern aus der letzten Goethe'schen Zeit, und endlich von den Schriftsstellern meiner eigenen Zeit die Rede sein.

Eindringlich bitte ich den geneigten Leser, nicht zu vergessen, dass ich diese Blätter für die Europe litteraire geschrieben, und mich den Beschränkungen, welche dieses Journal in Hinsicht der Politik vorzeichnet, einigermaßen fügen musste.

Da ich selber die Korrektur dieses Buches beforgt, so bitte ich eine etwa zu große Menge Drucksehler zu entschuldigen. Schon ein flüchtiger Anblick meiner Aushängebogen zeigt mir, dass ich es auch an sonstigen Versehen nicht fehlen lassen. Sehr ernsthaft muß ich hier berichten, dass der Kaiser Heinrich kein Enkel des Barbarossa ist, und das Herr August Wilhelm Schlegel ein Jahr jünger ist, als ich hier angegeben. Auch das Geburtsjahr Arnim's ist unrichtig verzeichnet. Wenn ich ebenfalls in diesen Blättern mal behauptet, die höhere Kritik in Deutschland habe sich nie mit Hossemann beschäftigt, so vergaß ich ausnahmsweise zu erwähnen, dass Willibald Alexis, der Dichter des Cabanis, eine Charakteristik Hossmann's geschries ben hat.

Paris, ben 30. Juni 1833.

Seinrich Seine.

## Vorrede jur zweiten Auflage.

Den beträchtlichsten Theil dieser Blätter, die ursprünglich in französischer Sprace abgefasst und an Franzosen gerichtet sind, habe ich bereits vor einiger Zeit in deutscher Version, unter dem Titel "Zur Geschichte der neueren schönen Literatur in Deutschland," dem vaterländischen Publikum mitgetheilt. In der gegenwärtigen Ergänzung mag das Buch wohl den neuen Titel: "Die romantische Schule" verdienen; denn ich glaube, daß es dem Leser die Hauptmomente der literarischen Vewegung, die jene Schule hervorgebracht, aufs getreusamste verauschaulichen kann.

Es war meine Absicht, auch die spätere Periode unserer Literatur in ähnlicher Form zu besprechen; aber dringendere Beschäftigungen und äußere Berhältnisse erlaubten mir nicht, unmittelbar ans Werk au gehen. Überhaupt ift die Art der Behandlung und die Weise ber Berausgabe bei meinen letten Beifteserzeugniffen immer von zeitlichen Umftanben bedingt gewesen. Go habe ich meine Mittheilungen "zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" als einen zweiten Theil des "Salon" publicieren muffen; und doch follte diefe Arbeit eigentlich die allgemeine Ginleitung in die deutsche Literatur bilden. Gin befonderes Mifsgeschick, bas mich bei diesem zweiten Theile des Salons betroffen, habe ich bereits durch die Tagespresse zur öffentlichen Runde gebracht. Mein Berr Berleger, ben ich anklagte, mein Buch eigenmächtig verstummelt zu haben, hat diefer Beschuldigung durch daffelbe Organ widersprochen; er erklärte jene Berftumme= lung für das glorreiche Werk einer Behörde, die über alle Rügen erhaben ift.

Dem Mitleid der ewigen Götter empfehle ich das Heil des Baterlandes und die schutzlosen Gestanken seiner Schriftsteller. —

Befdrieben au Paris, im Berbft 1835.

Beinrich Beine.

Erstes Buch.



Frau von Staël's Werk De l'Allemagne ist die einzige umfassende Kunde, welche die Franzosen über das geistige Leben Deutschlands erhalten haben. Und doch ist, seitdem dieses Buch erschienen, ein großer Zeitraum verstossen, und eine ganz neue Listeratur hat sich unterdessen in Deutschland entsaltet. Ist es nur eine Übergangsliteratur? hat sie schon ihre Blüthe erreicht? ist sie bereits abgeweste? Hiersüber sind die Meinungen getheilt. Die meisten glauben, mit dem Tode Goethe's beginne in Deutschsland eine neue literarische Periode, mit ihm sei auch das alte Deutschland zu Grabe gegangen, die aristosratische Zeit der Literatur sei zu Ende, die demokratische beginne, oder, wie sich ein französischer Journalist jüngst ausdrückte\*), "der Geist

<sup>\*)</sup> Diefer Zwischensatz fehlt in ben frangofischen Ausgaben. Der Berausgeber.

ber Einzelnen habe aufgehört, ber Beift Aller habe angefangen."

Was mich betrifft, so vermag ich nicht in so bestimmter Beise über die künftigen Evolutionen des deutschen Geistes abzuurtheilen. Die Endschaft der "Goethe'schen Kunstperiode," mit welchem Namen ich diese Periode zuerst bezeichnete, habe ich jedoch schon seit vielen Jahren vorausgesagt. Ich hatte gut prophezeien! Ich kannte sehr gut die Mittel und Wege jener Unzusriedenen, die dem Goethe'schen Kunstreich ein Ende machen wollten, and in den damaligen Emeuten gegen Goethe will man sogar mich selbst gesehen haben. Nun Goethe todt ist, bemächtigt sich meiner darob ein wunderbarer Schwerz.

Indem ich diese Blätter gleichsam als eine Fortsetzung des Frau von Staöl'schen De l'Allemagne ankündige, muß ich, die Belehrung rühmend, die man aus diesem Berke schöpfen kann, dennoch eine gewisse Borsicht beim Gebrauche desselben anemspfehlen und es durchaus als Koteriebuch bezeichnen. Frau von Staöl, glorreichen Andenkens, hat hier in der Form eines Buches gleichsam einen Salon eröffnet, worin sie deutsche Schriftsteller empfing und ihnen Gelegenheit gab, sich der französischen willssierten Belt bekannt zu machen; aber in dem Getöse der verschiedensten Stimmen, die aus diesem

Buche hervorschreien, hört man doch immer am vernehmlichsten den feinen Distant des Berrn A. B. Schlegel. Wo fie gang felbst ift, wo die großfühlende Frau sich unmittelbar ausspricht mit ihrem gangen ftrahlenden Bergen, mit dem gangen Feuerwert ihrer Beiftesraketen und brillanten Tolkheiten, ba ift das Buch aut und vortrefflich. Sobald fie aber fremden Einflüsterungen gehorcht, sobald sie einer Schule huldigt, beren Wefen ihr gang fremd und unbegreifbar ift, sobald sie durch die Anpreis fung diefer Schule gewiffe ultramontane Tendenzen befördert, die mit ihrer protestantischen Alarheit in direktem Widerspruche sind, da ift ihr Buch flag= lich und ungenießbar. Dazu kömmt noch, dass sie, außer ben unbewufften, aud noch bewuffte Partei= lichkeiten ausübt, dass fie durch die Lobpreisung des geistigen Lebens, des Idealismus in Deutsch= land, eigentlich den damaligen Realismus der Franzosen, die materielle Herrlichkeit der Raiserperiode, frondieren will. Ihr Buch de l'Allemagne gleicht in diefer Sinficht der Germania des Tacitus, der vielleicht ebenfalls durch seine Apologie der Deut= ichen eine indirette Satire gegen feine Landsleute schreiben wollte.

Wenn ich oben einer Schule erwähnte, welcher Frau von Staël hulbigte und beren Tendenzen fie

beförderte, so meinte ich die romantische Schule. Dass diese in Deutschland ganz etwas Anders war, als was man in Frankreich mit diesem Namen bezeichnet, dass ihre Tendenzen ganz verschieden waren von denen der französischen Romantiker, Das wird in den folgenden Blättern klar werden.

Was mar aber die romantische Schule in Deutschland?

Sie mar nichts Anders als die Wiedererweckung ber Poefie des Mittelalters, wie fie fich in beffen Liedern, Bild= und Bauwerken, in Runft und Leben, manifestiert hatte. Diese Bocsie aber war aus bem Chriftenthume hervorgegangen, fie mar eine Baf= sionsblume, die dem Blute Chrifti entsproffen. 3ch weiß nicht, ob die melancholische Blume, die wir in Deutschland Passionsblume benamsen, auch in Frankreich diefe Beneunung führt, und ob ihr von der Bolksfage ebenfalls jener mhstische Ursprung zugeschrieben wird. Es ift jene fonderbar mifsfarbige Blume, in deren Relch man die Marterwerfzeuge. die bei der Krenzigung Christi gebraucht worden, nämlich hammer, Zange, Nägel u. f. w. abkonter= feit ficht, eine Blume, die durchaus nicht hafslich, sondern nur gespenstisch ist, ja deren Aublick fogar ein grauenhaftes Bergnügen in unserer Scele erregt, gleich ben frampfhaft fußen Empfindungen,

bie aus dem Schmerze felbst hervorgehen. In solscher Hinsicht ware diese Blume das geeignetste Symbol für das Christenthum selbst, dessen schmerzes tichster Reiz eben in der Wollust des Schmerzes besteht\*).

Obgleich man in Frankreich unter bem Namen Christenthum nur den römischen Katholicismus versteht, so muss ich doch besonders bevorworten, dass ich nur von letzterem spreche\*\*). Ich spreche von jener Religion, in deren ersten Dogmen eine Bersdammis alles Fleisches enthalten ist, und die dem Gelste nicht bloß eine Obermacht über das Fleisch zugesteht, sondern auch dieses abtödten will, um den Geist zu verherrlichen \*\*\*); ich spreche von jener

<sup>\*)</sup> Diefer Sat fehlt in ben frangbfischen Ausgaben. Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> In ber neuesten frangösischen Ausgabe sautet ber obige Satz: "Ich muß ausbrucklich bemerten, baß, indem ich mich bes Ausbruckes Christenthum bediene, ich weber von einer seiner Kirchen, noch von irgend einem Priesterthum (sacerdoce), sondern vielmehr von der Religion selbst spreche, — von jener Religion, in deren ersten Dogmen 2c."

Der Berausgeber.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber neuesten frangofischen Ausgabe hat Seine bie nachfolgenbe Stelle in folgender Beise gemilbert: "Er-haben und göttlich in ihrem Princip, aber, ach! zu uneigen-nutgig filr biese unvolltommene Belt, wird eine solche Reli-

Religion, durch beren unnatürliche Aufgabe gang eigentlich die Gunde und die Spofrisie in die Belt gekommen, indem eben durch die Berdammnis bes Fleisches die unschuldigften Sinnenfreuden eine Sünde geworden, und durch die Unmöglichkeit, gang Beift zu fein, die Sypofrifie fich ausbilden muffte: ich spreche von jener Religion, die ebenfalls durch die Lehre von der Berwerflichkeit aller irdischen Büter, von der auferlegten Sundedemuth und Engelsgeduld, die erprobtefte Stüte des Defpotismus geworden. Die Menschen haben jett das Wefen dieser Religion erkannt, sie lassen sich nicht mehr mit Anweisungen auf den Simmel abspeisen, fie wissen, daß auch die Materie ihr Gutes hat und nicht gang des Teufels ift, und fie vindicieren jest die Benüffe der Erde, diefes ichonen Gottesgartens, unseres unveräußerlichen Erbtheils. Eben weil wir alle Konsequenzen jenes absoluten Spiritualismus

Der Geransgeber.

gion die sicherste Stille der Despoten, welche jene absolute Berwerslichkeit der irdischen Güter, jene naive Demuth, jene fromme Geduld und himmlische Entsagung, die von den heiligen Aposteln gepredigt worden, zu ihrem Vortheile auszubeuten gewusst haben. Dinder sanstmüthige Prediger sind seitdem ausgestanden, und in ihren schrecklichen Worten zeigen sie die prattischen Schwierigkeiten und gesellschaftlichen Gesahren der nazarenischen Lehren; sie lassen sich nicht mehr ze."

jett so ganz begreifen, dürfen wir auch glauben, dass die chriftkatholische Weltansicht ihre Endschaft erreicht. Denn jede Zeit ist eine Sphinz, die sich in den Abgrund stürzt, sobald man ihr Räthsel gelöft hat.

Reineswegs jedoch leugnen wir hier den Ruten. ben die driftfatholische Weltansicht in Europa geftiftet. Gie mar nothwendig als eine heilfame Reaftion gegen den grauenhaft foloffalen Materia= lismus, ber fich im romifchen Reiche entfaltet hatte und alle geiftige Herrlichkeit des Menschen zu vernichten brohte. Bie die schlüpfrigen Memoiren bes vorigen Jahrhunderts gleichsam die pièces justificatives der frangösischen Revolution bilden; wie uns der Terrorismus eines comité du salut public als nothwendige Arquei erscheint, wenn wir die Selbstbekenntniffe der frangofischen vornehmen Welt feit der Regentschaft gelesen: so erkeunt man auch bie Beilfamfeit des ascetischen Spiritualismus, wenn man etwa den Betron oder den Apulejus gelefen, Bücher, die man als pièces justificatives des Chriftenthums betrachten fann. Das Fleisch war fo frech geworden in diefer Romerwelt, dafs es mohl ber driftlichen Disciplin bedurfte um es zu guchtigen. Nach dem Gastmal eines Trimaltion bedurfte man einer Sungerfur gleich dem Chriftenthum.

Oder etwa, wie greise Lüstlinge burch Ruthensstreiche bas erschlaffte Fleisch zu neuer Genussfähigsteit aufreizen: wollte das alternde Rom sich mönchisch geißeln lassen, um raffinierte Genüsse in der Qual selbst und die Wollust im Schmerze zu finden?

Schlimmer Überreig! er raubte bem römischen Staatsförper die letten Rrafte. Richt durch die Trennung in zwei Reiche ging Rom zu Grunde: am Bosporus wie an der Tiber ward Rom verzehrt von demfelben judäischen Spiritualismus, und hier wie dort ward die römische Geschichte ein lang= fames Dahinfterben, eine Agonie, die Jahrhunderte bauerte. Sat etwa das gemeuchelte Budaa, indem es den Römern feinen Spiritualismus bescherte, sich an dem siegenden Weinde rächen wollen, wie einst der fterbende Centaur, der dem Sohne Bupi= ters das verderbliche Bewand, das mit dem eignen Blute vergiftet war, so liftig zu überliefern wuffte? Wahrlich, Rom, der Herfules unter den Bölfern, wurde durch das judäische Gift so wirksam verzehrt, bafs Selm und Barnifch feinen welfenden Gliedern entfanten, und feine imperatorische Schlachtftimme berabsiechte zu betendem Pfaffengewimmer und Rastratengetriller.

Aber was den Greis entfraftet, Das ftartt ben Züngling. Bener Spiritualismus wirfte heilfam

auf die übergesunden Bölker des Nordens; die allzuvollblütigen barbarischen Leiber wurden christlich
vergeistigt; es begann die europäische Civilisation.
Das ist eine preiswürdige, heilige Seite des Christenthums. Die katholische Kirche erwarb sich in dieser Hinsicht die größten Ansprüche auf unsere Berehrung und Bewunderung. Sie hat durch große geniale Institutionen die Bestialität der nordischen Barbaren zu zähmen und die brutale Materie zu bewältigen gewusst.

Die Kunstwerke bes Mittelalters zeigen nun jene Bewältigung ber Materie burch ben Geist, und Das ist oft sogar ihre ganze Aufgabe. Die episschen Dichtungen jener Zeit könnte man leicht nach bem Grade bieser Bewältigung klassiscieren.

Von lhrischen und dramatischen Gedichten kann hier nicht die Rede sein; denn lettere existierten nicht, und erstere sind sich ziemlich ähnlich in jedem Zeitalter, wie die Nachtigallenlieder in jedem Frühling.

Obgleich die epische Poesie des Mittelalters in heilige und profane geschieden war, so waren boch beide Gattungen ihrem Wesen nach ganz christlich; denn, wenn die heilige Poesie auch ausschließelich das jüdische Bolk, welches für das allein heilige galt, und dessen Geschichte, welche allein die heilige

hieß, die Selben des alten und neuen Teftamentes. die Legende, furz die Rirche befang, fo spiegelte fich boch in ber profanen Boefie bas gange bamalige Leben mit allen seinen driftlichen Anschauungen und Beftrebungen. Die Bluthe der heiligen Dichtfunft im deutschen Mittelalter ift vielleicht "Barlaam und Josaphat," ein Gedicht worin die Lehre von der Abnegation, von der Enthaltsamkeit, von ber Entfagung, von der Berfchmähung aller welt= lichen Herrlichkeit am tonfequentesten ausgesprochen worden. Hiernächst möchte ich ben "Lobgesang auf ben heiligen Unno" für das Beste der heiligen Battung halten. Aber dieses lettere Bedicht greift ichon weit hinaus ins Weltliche. Es unterscheidet fich überhaupt von dem ersteren, wie etwa ein bnzantinisches Seiligenbild von einem altdeutschen. Wie auf jenen bnantinischen Gemalben, sehen wir ebenfalls in "Barlaam und Josaphat" die höchste Ginfachheit, nirgends ift perspettivisches Beiwert, und bie lang mageren, ftatuenähnlichen Leiber und die ideas lisch ernsthaften Wesichter treten streng abgezeichnet hervor, wie aus weichem Goldgrund; - im lob= gefang auf den heiligen Anno wird, wie auf alt= beutschen Gemälden, das Beiwert fast zur Saupt= fache, und trot der grandiofen Anlage ift boch bas Einzelne aufs fleinlichfte ausgeführt, und man weiß

nicht, ob man dabei die Konception eines Riefen ober die Geduld eines Zwergs bewundern soll. Ottfried's Evangeliengedicht, das man als das Hauptswerk der heiligen Poesie zu rühmen pflegt, ist lange nicht so ausgezeichnet wie die erwähnten beiden Dichtungen.

In der profanen Boesie finden wir, nach obi= ger Andentung, querft ben Sagenfreis der Nibelungen und des Heldenbuchs; da herrscht noch die ganze vordriftliche Dent- und Gefühlsweise, da ift die rohe Rraft noch nicht zum Ritterthum herabgemilbert, da stehen noch wie Steinbilber die ftarren Rämpen des Nordens, und das fanfte Licht und der sittige Athem des Christenthums dringt noch nicht durch die eisernen Rustungen. Aber es dämmert allmählig in den altgermanischen Wäldern. bie alten Götzeneichen werden gefällt, und es ent= fteht ein lichter Rampfplat, wo der Chrift mit dem Beiden fampft; und Dicfes feben wir im Cagen= freis Karl's des Großen, worin sich eigentlich die Rreuzzüge mit ihren heiligen Tendenzen abspiegeln. Mun aber, aus der driftlich fpiritualifierten Rraft, entfaltet fich die eigenthümlichste Erscheinung bes Mittelalters, das Ritterthum, das sich endlich noch sublimiert als ein geiftliches Ritterthum. Benes, das weltliche Ritterthum, feben wir am anmuthigften

verherrlicht in bem Sagenfreis des Rönig Arthus, worin die füßeste Galanterie, die ausgebildetste Courtoisie und die abenteuerlichste Rampflust herrscht. Mus ben füß närrischen Arabesten und phantafti= ichen Blumengebilden diefer Gedichte grugen uns der köstliche Iwain, der vortreffliche Lanzelot vom See, und der tapfere, galante, honette, aber etwas langweilige Wigalois. Neben diesem Sagenfreis sehen wir den damit verwandten und verwebten Sagenfreis vom "heiligen Gral", worin das geist= liche Ritterthum verherrlicht wird, und da treten uns entgegen brei ber grandiofesten Bedichte bes Mittelalters, ber Titurel, ber Parcival und ber Lohengrin; hier stehen wir der romantischen Boesie gleichsam persönlich gegenüber, wir schauen ihr tief hinein in die großen leidenden Augen, und fie um= strickt uns unverschens mit ihrem scholastischen Netswerk und zieht uns hinab in die wahnwitige Tiefe der mittelalterlichen Minftif. Endlich feben wir aber auch Gedichte in jener Zeit, die dem driftlichen Spiritualismus nicht unbedingt huldigen, ja worin dieser sogar frondiert wird, wo der Dichter sich ben Retten der abstraften driftlichen Tugenden entwindet und wohlgefällig sich hinabtaucht in die Genufswelt der verherrlichten Sinnlichkeit; und es ist eben nicht der schlechteste Dichter, der uns das

Hauptwerk biefer Richtung, "Triftan und Ifolde," hinterlaffen hat. Ba, ich mufe gefteben, Gottfried von Strafburg, der Berfaffer diefes fchonften Bebichts des Mittelalters, ift vielleicht auch deffen größter Dichter, und er überragt noch alle Berr= lichkeit des Wolfram von Efchilbach, den wir im Barcival und in den Fragmenten des Titurel fo sehr bewundern. Es ift vielleicht jest erlaubt, den Meister Gottfried unbedingt zu rühmen und zu preisen. Bu feiner Zeit hat man fein Buch gewiss für gottlos und ähnliche Dichtungen, wozu ichon ber Lancelot gehörte, für gefährlich gehalten. Und es find wirklich auch bedeukliche Dinge vorgefallen. Francesta da Polenta \*) und ihr schöner Freund muff= ten theuer bafür bugen, bafe fie eines Tages mit ein= ander in einem folden Buche lafen; - die größere Befahr freilich bestand barin, bafe fie plöglich gu lefen aufhörten!

Die Poesie in allen diesen Gedichten des Mittelalters trägt einen bestimmten Charakter, wodurch sie sich von der Poesie der Griechen und Römer unterscheidet. In Betreff dieses Unterschieds nennen wir erstere die romantische und letztere die klassische

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;Francesta von Rimini" fteht in ben frangöfischen Musgaben.

Poesie. Diese Benennungen aber find nur unfichere Rubrifen und führten bisher zu den unerquicklichsten Berwirrnissen, die noch gesteigert wurden, wenn man die antife Poesie statt klassisch auch plastisch nannte. Bier lag besonders der Grund zu Missverftandniffen. Rämlich, die Rünftler follen ihren Stoff immer plastisch bearbeiten, er mag driftlich oder heidnisch fein, sie follen ihn in flaren Umriffen darftellen, furg: plastische Gestaltung foll in der romantisch modernen Runft, ebenso wie in der antiken Runft, bie Sauptsache sein. Und in der That, sind nicht die Figuren in der göttlichen Komödie des Dante ober auf den Bemälden des Raphael eben fo pla= ftisch wie die im Birgil ober auf den Wänden von Berkulanum? Der Unterschied besteht darin, dass die plaftischen Geftalten in der antiken Runft gang identisch sind mit dem Darzustellenden, mit der Idee, die der Rünftler darftellen wollte, z. B. dafs die Irrfahrten des Oduffeus gar nichts Anders bebeuten als die Irrfahrten des Mannes, der ein Sohn des Laertes und Gemahl der Penelopeia war und Odhffeus hieß; dass ferner der Bacchus, ben wir im Louvre schen, nichts Anders ift als der anmuthige Sohn der Semele mit der fühnen Wehmuth in den Augen und der heiligen Wolluft in ben gewölbt weichen Lippen. Anders ift es in ber

romantischen Kunft; da haben die Irrfahrten eines Ritters noch eine esoterische Bedeutung, fie deuten vielleicht auf die Irrfahrten des Lebens überhaupt; ber Drache, der überwunden wird, ift die Gunde; der Mandelbaum, der dem Helden aus der Ferne jo tröftlich zuduftet, Das ift die Dreieinigkeit, Gott Bater und Gott Sohn und Gott Heiliger Beift, die zugleich Gins ausmachen, wie Russ, Fafer und Rern dieselbe Mandel sind. Wenn Somer die Rustung eines Helden schildert, so ift es eben nichts Anders als eine aute Ruftung, die fo und fo viel Ochsen werth ift; wenn aber ein Monch des Mittelalters in seinem Bedichte die Rocke ber Mutter= gottes beschreibt, so fann man sich barauf verlaffen, dass er sich unter diesen Röcken eben so viele ver= schiedene Tugenden deuft, daß ein besonderer Sinn verborgen ift unter diefen heiligen Bededungen ber unbeflecten Bungfrauschaft Maria, welche auch, ba ihr Sohn der Mandelfern ift, gang vernünftiger Weise als Mandelblüthe befungen wird. Das ist nun der Charafter der mittelalterlichen Boefie, die wir die romantische nennen.

Die klassische Kunft hatte nur das Endliche barzustellen, und ihre Gestalten konnten identisch sein mit der Idee des Künftlers. Die romantische Kunft hatte das Unendliche und lauter spiritualistische

Beziehungen barzustellen ober vielmehr anzubeuten, und sie nahm ihre Zuflucht zu einem Shstem trabitioneller Symbole, ober vielmehr zum Parabolischen, wie schon Christus selbst seine spiritualistischen Ideen durch allerlei schöne Parabeln deutlich
zu machen suchte. Daher das Mystische, Räthselhaste,
Bunderbare und Überschwängliche in den Kunstwerken des Mittelalters; die Phantasie macht ihre
entsetzlichsten Anstrengungen, das Reingeistige durch
sinnliche Bilder darzustellen, und sie ersindet die
kolossalsten Tollheiten, sie stülpt den Pelion auf den
Ossa, den Parcival auf den Titurel, um den Himmel zu erreichen.

Bei den Bölkern, wo die Poesie ebenfalls das Unendliche darstellen wollte, und ungeheure Ausgeburten der Phantasie zum Borschein kamen, z. B. bei den Skandinaviern und Indiern, finden wir Gebichte, die wir ebenfalls für romantisch halten und
auch romantisch zu nennen pflegen.

Von der Musif des Mittelalters können wir nicht Biel sagen. Es sehlen uns die Urkunden. Erst spät, im sechzehnten Sahrhundert, entstanden die Meisterwerke der katholischen Kirchenmusik, die man in ihrer Art nicht genug schätzen kann, da sie ben christlichen Spiritualismus am reinsten aussprechen. Die recitierenden Künste, spiritualistisch ihrer Natur

nach, tonnten im Chriftenthum ein ziemliches Bedeihen finden. Minder vortheilhaft war biefe Religion für die bildenden Rünfte. Denn da auch diefe den Sieg des Beiftes über die Materie darstellen follten, und dennoch eben diese Materie als Mittel ihrer Darstellung gebrauchen mufften, fo hatten fie gleichsam eine unnatürliche Aufgabe zu lösen. Daber in Stulptur und Malerei jene abscheulichen Thes mata: Martyrbilder, Arenzigungen, sterbende Beilige, Zerftörung des Fleisches. Die Aufgaben selbst waren ein Martyrthum ber Stulptur, und wenn ich jene verzerrten Bildwerfe fehe, wo durch fchieffromme Röpfe, lange bunne Arme, magere Beine und ängstlich unbeholfene Gemander die driftliche Abstinenz und Entfinnlichung bargestellt werden foll, fo erfasst mich unfägliches Mitleid mit den Rünft= lern iener Zeit. Die Maler waren wohl etwas begünstigter, da das Material ihrer Darstellung, die Farbe, in seiner Unertassbarkeit, in seiner bunten Schattenhaftigfeit, dem Spiritualismus nicht fo derb widerstrebte wie das Material der Stulptoren; dennoch mufften auch fie, die Maler, mit den wider= wärtigsten Leidensgestalten die seufzende Leinwand belaften. Bahrlich, wenn man manche Bemätdejammlung betrachtet und Nichts als Blutseenen, Stäupen und hinrichtung bargestellt fieht, jo follte

man glauben, die alten Meifter hatten diefe Bilber für bie Galerie eines Scharfrichters gemalt.

Aber ber menschliche Genius weiß fogar bie Unnatur zu verklären, vielen Malern gelang es, die unnatürliche Aufgabe schön und erhebend zu löfen, und namentlich die Italianer mufften der Schonheit etwas auf Roften des Spiritualismus zu huldigen und fich zu jener Idealität emporzuschwingen, die in so vielen Darstellungen der Madonna ihre Blüthe erreicht hat. Die katholische Alerisei hat überhaupt, wenn es die Madonna galt, dem Genfualismus immer einige Zugeftandniffe gemacht. Dieses Bild einer unbefleckten Schönheit, die noch dabei von Mutterliebe und Schmerz verklärt ift, hatte das Vorrecht, durch Dichter und Maler gefeiert und mit allen finnlichen Reizen geschmückt zu werden. Denn diefes Bild mar ein Magnet, wel= cher die große Menge in den Schoß des Christen= thums ziehen konnte. Madonna Maria war gleichsam die schöne dame du comptoir der fatholischen Rirche, die deren Runden, besonders die Barbaren des Nordens, mit ihrem himmlischen Lächeln auzog und festhielt ").

<sup>\*)</sup> In ben frangösischen Ausgaben lautet bieser Sat: "Die Jungfrau Maria war bie Burgfrau (la damo châte-

Die Baufunft trug im Mittelalter benfelben Charafter wie die anderen Runfte: wie denn überhaupt damals alle Manifestationen des Lebens aufs wunderbarfte mit einander harmonierten. Sier, in ber Architektur, zeigt fich diefelbe parabolische Tenbeng wie in ber Dichtfunft. Wenn wir jett in einen alten Dom treten, ahnen wir kaum mehr ben ejo= terischen Sinn seiner steinernen Symbolif. Mur ber Gefammteindruck dringt uns unmittelbar ins Bemuth. Wir fühlen hier die Erhebung des Beiftes und die Zertretung des Fleisches. Das Innere des Doms felbst ift ein hohles Rreug, und wir mandeln da im Werfzeuge des Marthrthums felbst; die bun= ten Fenster werfen auf uns ihre rothen und grünen Lichter, wie Blutstropfen und Giter; Sterbelieder umwimmern uns; unter unferen Fugen Leichenfteine und Bermesung; und mit den foloffalen Pfeilern ftrebt der Beift in die Sohe, fich schmerzlich los= reifend von dem Leib, der wie ein mudes Bewand zu Boden finft. Wenn man fie von außen erblickt, biese gothischen Dome, diese ungeheuren Bauwerte, die so luftig, so fein, so zierlich, so durchsichtig ge= arbeitet find, dafs man fie für ausgeschnitzelt, dafs

laine) ber katholischen Kirche, welche bie Ritter bes Norbens mit ihrem sugen himmlischen Lächeln anzog und festhielt." Der Herausgeber.

man sie für Brabanter Spitzen von Marmor halten sollte, dann fühlt man erst recht die Gewalt jener Zeit, die selbst den Stein so zu bewältigen wusste, dass er fast gespenstisch durchgeistet erscheint, dass sogar diese härteste Materie den christlichen Spiristualismus ausspricht.

Aber die Künste sind nur der Spiegel des Lebens, und wie im Leben der Katholicismus erslosch, so verhallte und erblich er auch in der Kunst. Zur Zeit der Reformation schwand allmählich die katholische Poesie in Europa, und an ihrer Stelle sehen wir die längst abgestorbene griechische Poesie wieder ausleben. Es war freilich nur ein fünstlicher Frühling, ein Werk des Gärtners und nicht der Sonne, und die Bäume und Blumen steckten in engen Töpsen, und ein Glashimmel schützte sie vor Kälte und Nordwind.

In der Weltgeschichte ift nicht jedes Ereignis die unmittelbare Folge eines anderen, alle Ereigsnisse bedingen sich vielmehr wechselseitig. Keineswegs bloß durch die griechischen Gelehrten, die nach der Eroberung von Byzanz zu uns herüber emigriert, ist die Liebe für das Griechenthum und die Sucht, es nachzuahmen, bei uns allgemein geworden, sons dern auch in der Kunst, wie im Leben, regte sich ein gleichzeitiger Protestantismus; Leo X., der prächtige

Medicaer, mar ein eben so eifriger Protestant wie Luther; und wie man zu Wittenberg in lateinischer Brofa protestierte, fo protestierte man ju Rom in Stein, Farbe und Ottaverime. Dber bilben die marmornen Rraftgeftalten des Michel Angelo, die lachenden Rumphengefichter des Giulio Romano, und die lebenstruntene Seiterkeit in den Berfen bes Meistere Ludovico nicht einen protestierenden Begenfat zu dem altduftern, abgeharmten Ratholicismus? Die Maler Italiens polemisierten gegen das Bfaffenthum vielleicht weit wirtsamer ale die sächsischen Theologen. Das blühende Aleisch auf den Bemälden bes Tizian, Das ift Alles Protestantismus. Die Lenden feiner Benus find viel gründlichere Thefen, als die, welche der deutsche Mond an die Kirchenthure von Wittenberg angeflebt. - Es war damals. als hätten die Menschen sich plötlich erlöft gefühlt von taufendiährigem Zwang; besonders die Rünftler athmeten wieder frei, als ihnen der Alp des Christenthums von der Bruft gewälzt schien; enthufia= stifch stürzten sie sich in bas Deer griechischer Beiter= feit, aus beffen Schaum ihnen wieder die Schonheitsgöttinnen entgegentauchten; die Maler malten wieder die ambrofische Freude des Olymps; die Bilbhauer meißelten wieder mit alter Luft die alten Heroen aus dem Marmorblock hervor; die Poeten

besangen wieder das Haus des Atreus und des Lajos; es entstand die Periode der neuklassischen Poesie.

Wie sich in Frankreich unter Ludwig XIV. bas moderne Leben am vollendetften ausgebildet, fo gewann hier jene neuklaffifche Boefie ebenfalls eine ausgebildete Vollendung, ja gemiffermaßen eine felbständige Driginalität. Durch den politischen Ginflust des großen Ronigs verbreitete fich diese neuflassische Boesie im übrigen Europa; in Italien, wo fic ichon einheimisch geworden war, erhielt fie ein frangösisches Rolorit; mit den Anjous tamen auch die Helden der frangösischen Tragodie nach Spanien; fie gingen nach England mit Dadame Benriette; und wir Deutschen, wie sich von selbst ver= fteht, wir bauten dem gepuderten Olymp von Berfailles unsere tölpischen Tempel. Der berühmteste Oberpriefter derfelben mar Gottiched, jene große Allongeperücke, die unfer theurer Goethe in feinen Memoiren fo trefflich beschrieben hat.

Lessing war ber literarische Arminius, ber unser Theater von jener Fremdherrschaft befreite. Er zeigte uns die Nichtigkeit, die Lächerlichkeit, die Abgeschmacktheit jener Nachahmungen des französischen Theaters, das selbst wieder dem Griechischen nachsgeahmt schien. Aber nicht bloß durch seine Kritif,

fonbern auch burch seine eignen Runftwerke marb er ber Stifter ber neuern beutschen Driginalliteratur. Alle Richtungen bes Beiftes, alle Seiten bes Lebens verfolgte diefer Mann mit Enthusiasmus und Uneigennütigkeit. Runft, Theologie, Alterthumewiffenichaft, Dichtkunft, Theaterfritif, Geschichte, Alles trieb er mit demfelben Gifer und zu bemfelben 3mede. In allen seinen Werken lebt dieselbe große fociale Idee, dieselbe fortschreitende Sumanität, diefelbe Bernunftreligion, beren Johannes er mar und beren Meffias wir noch erwarten. Diefe Religion predigte er immer, aber leider oft gang allein und in der Bufte. Und dann fehlte ihm auch die Runft, ben Stein in Brot zu verwandeln; er verbrachte den größten Theil seines Lebens in Armuth und Drangsal; Das ift ein Kluch, der fast auf allen großen Beiftern ber Deutschen laftet, und vielleicht erst durch die politische Befreiung getilgt wird. Mehr als man ahnte, war Lessing auch politisch bewegt, eine Gigenschaft, die wir bei feinen Zeitgenoffen gar nicht finden; wir merten jest erft, was er mit der Schilberung bes Duodezdespotismus in "Emilia Galotti" gemeint hat. Dan hielt ihn damals nur für einen Champion der Beiftesfreiheit und Betämpfer der flerifalen Intolerang; denn feine theologischen Schriften verstand man ichon beffer. Die

Fragmente "über Erziehung des Menschengeschlechts, welche Eugène Rodrigue ins Französische übersett hat, können vielleicht den Franzosen von der umsfassenden Weite des Lessing'schen Geistes einen Besgriff geben. Die beiden kritischen Schriften, welche den meisten Einfluss auf die Kunst ausgeübt, sind seine "Famburgische Dramaturgie" und sein "Laoskoon, oder über die Grenzen der Malerei und Poesie." Seine ausgezeichnetsten Theaterstücke sind: Emilia Galotti, Minna von Barnhelm und Nathan der Weise.

Gotthold Sphraim Leffing ward geboren zu Camenz in der Lausitz den 22. Januar 1729, und starb zu Braunschweig den 15. Februar 1781. Er war ein ganzer Mann, der, wenn er mit seiner Polemik das Alte zerstörend bekämpfte, auch zu gleicher Zeit selber etwas Neues und Besseres schus; er glich, sagt ein deutscher Autor, jenen frommen Juden, die beim zweiten Tempelbau von den Anzgriffen der Feinde oft gestört wurden, und dann mit der einen Hand gegen diese kämpsten, und mit der anderen Hand am Gotteshause weiter bauten. Es ist hier nicht die Stelle, wo ich mehr von Lessing sagen dürfte; aber ich kann nicht umhin zu besmerken, daß er in der ganzen Literaturgeschichte derzenige Schriftsteller ist, den ich am meisten siebe.

Noch eines anderen Schriftftellers, der in demselben Geiste und zu demselben Zwecke wirkte und Lesssing's nächster Nachfolger genannt werden kann, will ich
hier erwähnen; seine Würdigung gehört freilich ebenfalls nicht hierher; wie er denn überhaupt in der Literaturgeschichte einen ganz einsamen Platz einnimmt, und sein Verhältnis zu Zeit und Zeitgenossen noch immer nicht bestimmt ausgesprochen
werden kann. Es ist Johann Gottsried Herder, geboren 1744 zu Morungen in Ostpreußen und gestorben zu Weimar in Sachsen im Jahre 1803.

Die Literaturgeschichte ift die große Morgue, wo Zeder seine Todten aufsucht, die er liebt oder womit er verwandt ist. Wenn ich da unter so vielen unbedeutenden Leichen den Lessing oder den Herber sehe mit ihren erhabenen Menschengesichtern, dann pocht mir das Herz. Wie dürfte ich vorübersgehen, ohne euch slüchtig die blassen Lippen zu küssen!

Wenn aber Leffing die Nachahmerei des französischen Aftergriechenthums gar mächtig zerstörte, so hat er doch selbst, eben durch seine Hinweisung auf die wirklichen Kunstwerke des griechischen Alterthums, gewissermaßen einer neuen Art thörichter Nachahmungen Vorschub geleistet. Durch seine Betämpfung des religiösen Aberglandens beförderte er sogar die nüchterne Auftlärungssucht, die sich zu Berlin breit machte, und im seligen Nicolai ihr Hauptorgan, und in der allgemeinen deutschen Bisbliothek ihr Arsenal besaß. Die kläglichste Mittels mäßigkeit begann damals, widerwärtiger als je, ihr Wesen zu treiben, und das Läppische und Leere blies sich auf, wie der Frosch in der Fabel.

Man irrt fehr, wenn man etwa glaubt, baf8 Goethe, der damals ichon aufgetaucht, bereits all= gemein anerkannt gewesen fei. Sein "Bot von Berlichingen" und fein "Werther" waren mit Begeisterung aufgenommen worden, aber die Werte der gewöhnlichsten Stumper waren es nicht minder. und man gab Goethen nur eine kleine Nische in bem Tempel der Literatur. Mur den "Göt" und den "Werther" hatte das Publifum, wie gesagt, mit Begeifterung aufgenommen, aber mehr wegen des Stoffes als wegen ihrer artistischen Borguge, bie fast Niemand in diesen Meisterwerten zu schäten verstand. Der "Göt," war ein dramatisierter Ritter= roman, und biefe Gattung liebte man damale. In bem "Werther" fah man nur die Bearbeitung einer wahren Geschichte, die des jungen Berufalem, eines Bünglings, der sich aus Liebe todtgeschoffen und badurch in jener windstillen Zeit einen fehr ftarfen Larm gemacht; man las mit Thranen feine ruhrenden Briefe; man bemerkte icharffinnig, bafe bie

Urt. wie Werther aus einer abeligen Gefellichaft entfernt worden, feinen Lebensüberdrufs gefteigert habe; die Frage über den Selbstmord gab dem Buche noch mehr Besprechung: ciniae Marren verfielen auf die Idee, fich bei diefer Gelegenheit ebenfalls todtzuschießen: bas Buch machte durch feinen Stoff einen bedeutenden Analleffett. Die Romane von August Lafontaine wurden jedoch chen so gern gelesen, und da Dieser unaufhörlich schrieb, so war er berühmter als Wolfgang Goethe. Wieland mar ber damalige große Dichter, mit dem es etwa nur ber Gerr Obendichter Ramler zu Berlin in der Poefie aufnehmen konnte. Abgöttisch wurde Wieland verehrt, mehr als jemals Goethe. Das Theater beherrschte Iffland mit seinen bürgerlich larmonanten Dramen und Rotebue mit seinen baual witigen Boffen\*).

Diese Literatur war es, wogegen sich während

<sup>\*)</sup> In ber älteren beutschen Ausgabe sehlt bas Wort "bürgerlich," und statt "banal" sieht "trivial." Der Satz lautet in ber neuesten französischen Ausgabe: "Indes wollen wir gern einräumen, baß ber Verfasser bes "Oberon" und bes "Aristipp" seine großen Ersolge verdient hat; er beschenkte Deutschand mit schönen und nützlichen Werken, er war ein Riese neben Issland, ber das Theater mit seinen bürgerlichen Oramen, und Kotzelne, ber es mit seinen zahllosen Lustspielen beherrschte."

ben leten Jahren des vorigen Jahrhunderts eine Schule in Deutschland erhob, die wir die romantifche genannt, und als beren Berants fich une bie Herren August Wilhelm und Friedrich Schlegel prafentiert haben. Bena, wo fich diese beiden Bruder nebst vielen gleichgeftimmten Beiftern auf und gu befanden, war der Mittelpunkt, von wo aus die neue afthetische Dottrin fich verbreitete. 3ch fage: Doftrin, benn biefe Schule begann mit Beurthei= lung der Runftwerke der Vergangenheit und mit bem Recept zu ben Runftwerfen ber Bufunft. In diesen beiden Richtungen hat die Schlegel'sche Schule große Verdienfte um die afthetische Rritif. Bei ber Beurtheilung der ichon vorhandenen Runftwerke wurden entweder ihre Mängel und Gebrechen nachgewiesen, oder ihre Borguge und Schonheiten beleuchtet. In der Polemik, in jenem Aufdeden der artistischen Mängel und Gebrechen, waren die Berren Schlegel durchaus die Nachahmer des alten Leffing's, fie bemächtigten fich feines großen Schlacht= schwerts; nur war der Arm des Herren August Wilhelm Schlegel viel zu zart schwächlich und das Auge seines Bruders Friedrich viel zu muftisch umwölft, als dass Jener so stark und Dieser so scharf= treffend zuschlagen konnte wie Lessing. In der reproducierenden Kritik aber, wo die Schönheiten eines

Runftwerts veranschaulicht werden, wo es auf ein feines Berausfühlen ber Gigenthumlichkeiten ankam, wo diefe jum Berftandnis gebracht werden mufften, da find die Herren Schlegel dem alten Leffing gang überlegen. Bas foll ich aber von ihren Recepten für anzufertigende Meisterwerke fagen! Da offenbarte fich bei ben Herren Schlegel eine Dhumacht, bie wir ebenfalls bei Leffing zu finden glauben. Much Diefer, fo ftark er im Berneinen ift, fo fchwach ift er im Bejahen, felten fann er ein Grundprincip aufstellen, noch feltener ein richtiges. Es fehlte ihm der feste Boden einer Philosophie, eines philosophischen Spftems. Dieses ift nun bei den herren Schlegel in noch viel troftloserem Grade der Fall \*). Man fabelt Mancherlei von dem Ginfluss des Fichte'ichen Idealismus und der Schelling'ichen Natur= philosophie auf die romantische Schule, die man jogar gang baraus hervorgehen läfft. Aber ich fehe hier höchstens nur den Ginfluss einiger Fichte'schen und Schelling'schen Gebankenfragmente, feineswegs ben Einfluss einer Philosophie \*\*). Herr Schelling, der ba-

<sup>\*)</sup> Die nachfolgende Stelle bis gum Schluffe bes Ab- fates fehlt in ben frangöfischen Ausgaben.

Der herausgeber.

<sup>\*\*)</sup> hier folgt in ber alteren bentichen Ausgabe bie nach. fiebenbe Stelle: "Und Diefes ertfart fich ichon aus bem ein-

mals in Iena docierte, hat freilich persönlich großen Einfluss auf die romantische Schule ausgeübt; er ift, was man in Frankreich nicht weiß, auch ein Stud Poet, und es heißt, es sei noch zweiselhaft, ob er nicht seine fämmtlichen philosophischen Lehren in einem poetischen, ja metrischen Gewande herausgeben solle. Dieser Zweisel charakterisiert den Mann.

Wenn aber die Herren Schlegel für die Meisterwerke, die sie sich bei den Poeten ihrer Schule bestellten, keine feste Theorie angeben konnten, so ersetzten sie diesen Mangel dadurch, daß sie die besten Kunstwerke der Bergangenheit als Muster

fachen Grunde, weil bamals schon Kichte's Philosophie in sich selbst zerfallen und Kichte selbst sie burch Beimischung Schelling'scher Sätze ungenießbar gemacht hat, und weil anderen Theils Herr Schelling nie eine Philosophie ausgestellt, sondern nur ein vages Philosophieren, ein unsicheres Improvisieren roetischer Philosophieme, verbreitet hat. Bielleicht aus dem Kichte'schen Ibealismus, jenem tiesironischen Spsteme, wo das Ich dem Nichte'sch entgegengesetzt ist und dieses vernichtet, nahm die romantische Schule die Lehre von der Ironie, die der selige Solger besonders ausgebildet hat, die auch die Herren Schlegel anfänglich als das Besen der Kunst angesehen, später aber als unsruchtbar ersunden und gegen die positiveren Axiome der Schelling'schen Identitätslehre verstauscht haben. Herr Schelling, der damals in Jena docierte, hat aber jedenfalls persönlich großen Einsluss 2c."

Der Berausgeber.

anpriefen und ihren Schülern zugänglich machten. Diefes waren nun hauptfächlich die Werfe der driftlich-tatholischen Runft des Mittelalters. Die Uberfetung des Chafipeare's, der an der Grenze diefer Runft steht und ichon protestantisch flar in unsere moderne Zeit hereinlächelt, war nur zu polemischen 3wecken bestimmt, beren Besprechung hier zu weit-.läufig ware \*). Auch wurde diese Übersetzung von Berrn A. B. Schlegel unternommen zu einer Beit, als man sich noch nicht gang ins Mittelalter gurück enthusiasmiert hatte. Später, als Dieses geschah, ward der Calderon überfett und weit über den Chaffpeare angepriesen; benn bei Benem fand man bie Poesie des Mittelalters am reinsten ausgeprägt, und zwar in ihren beiden Hauptmomenten: Ritter= thum und Mondsthum. Die frommen Romöbien des kastilianischen Priesterdichters, dessen poetische Blumen mit Weihwaffer besprengt und firchlich geräuchert sind, wurden jett nachgebildet mit all ihrer heiligen Grandezza, mit all ihrem facerdotalen Luxus, mit all ihrer gebenedeiten Tollheit; und in Deutschland erblühten nun jene buntgläubigen, närrisch tiefsinnigen Dichtungen, in welchen man sich mhstisch verliebte, wie in der "Andacht zum Kreuz,"

<sup>\*)</sup> Bgl. Beine's Sämmtl. Berte, Bb. III, S. 181.

oder zur Ehre der Mutter-Gottes schlug, wie im "standhaften Prinzen"; und Zacharias Werner trieb das Ding so weit, wie man es nur treiben konnte, ohne von Obrigkeitswegen\*) in ein Narrenhaus eins gesperrt zu werden.

Unfere Boefie, fagten die Berren Schlegel, ift alt, unsere Muse ift ein altes Weib mit einem Spinnrocken, unser Amor ift fein blonder Anabe, fondern ein verschrumpfter Zwerg mit grauen Saaren, unsere Gefühle sind abgewelft, unsere Phantafie ift verdorrt: wir muffen uns erfrischen, wir muffen die verschütteten Quellen der naiven, einfältiglichen Poefic des Mittelalters wieder aufsuchen, da sprudelt uns entgegen der Trank der Berjungung. Das ließ fich bas trodne, burre Bolt nicht zweimal fagen; befonbers die armen Durfthälfe, die im märkischen Sande fagen, wollten wieder blühend und jugendlich werden, und sie stürzten nach jenen Wunderquellen, und Das foff und ichlürfte und ichlückerte mit übermäßiger Gier. Aber es erging ihnen wie der alten Rammerjungfer, von welcher man Folgendes erzählt. Sie hatte bemerkt, dass ihre Dame ein Bunderelixir besaß, das die Jugend wieder herstellt; in

<sup>\*) &</sup>quot;von Obrigfeitswegen," fehlt in ber neuesten franzöfischen Ausgabe. Der Berausgeber.

Abwesenheit der Dame nahm sie nun aus beren Toilette das Flaschchen, welches jenes Glixir enthielt; ftatt aber nur einige Tropfen zu trinken, that fie einen fo großen, langen Schluck, bafe fie burch die höchstgesteigerte Bunderfraft des verjungenden Tranks nicht bloß wieder jung, sondern gar zu einem gang fleinen Rinde wurde. Wahrlich, fo ging es namentlich unserem vortrefflichen Berrn Tieck, einem der besten Dichter der Schule; er hatte von ben Bolksbüchern und Gedichten des Mittelalters jo Biel eingeschluckt, dass er fast wieder ein Rind wurde, und zu jener lallenden Ginfalt herabblühte, bie Frau von Staël fo fehr viele Mühe hatte gu bewundern. Gie gefteht felber, dafe es ihr furios vorkomme, wenn eine Berfon in einem Drama mit einem Monolog bebütiert, welcher mit den Worten aufängt: 3ch bin der wackere Bonifacius, und ich fomme, euch zu sagen u. f. w.

Hern Ludwig Tick hat durch seinen Roman: "Sternbald's Wanderungen" und durch die von ihm herausgegebenen und von einem gewissen Wackensvoder geschriebenen "Herzensergießungen eines kunstsliebenden Alosterbruders" auch den bildenden Künstslern die naiven, rohen Anfänge der Kunst als Wanster dargestellt. Die Frömmigkeit und Kindlichskeit dieser Werke, die sich eben in ihrer technischen

Unbeholfenheit kundgiebt, wurde gur Nachahmung empfohlen. Von Raphael wollte man Nichts mehr wiffen, kaum einmal von feinem Lehrer Berugino, ben man freilich schon höher schätte, und in welchem man noch Reste jener Vortrefflichkeiten ent= bedte, deren gange Fülle man in den unfterblichen Meisterwerken des Fra Giovanno Angelico da Fiejole so andachtsvoll bewunderte. Will man sich hier einen Begriff von dem Geschmacke der damaligen Runftenthusiaften machen, fo muß man nach bem Louvre gehen, wo noch die besten Bemälde jener Meister hängen, die man damals unbedingt verehrte; und will man fich einen Begriff von bem großen Saufen der Poeten machen, die damals in allen möglichen Bersarten die Dichtungen des Mittelalters nachahmten, so muss man nach dem Narrenhaus zu Charenton gehn.

Aber ich glaube, jene Bikber im ersten Saale bes Louvre sind noch immer viel zu graciöse, als dass man sich dadurch einen Begriff von dem das maligen Kunstgeschmack machen könnte. Man muss sich diese altitaliänischen Bilder noch obendrein ins Altbeutsche übersetzt benken. Denn man erachtete die Werke der altdeutschen Maler für noch weit einfältiglicher und kindlicher und also nachahmungs-würdiger als die altitaliänischen. Denn die Deuts

schen vermögen ja, hieß es, mit ihrem Gemüth (ein Wort, wofür die französische Sprache keinen Ausstruck hat) das Christenthum tieser aufzufassen als andre Nationen, und Friedrich Schlegel und sein Freund Herr Voseph Görres wühlten in den alten Städten am Rhein nach den Resten altdeutscher Gesmälde und Bildwerke, die man gleich heiligen Resliquien blindgländig verehrte.

Ich habe eben ben beutschen Parnass jener Zeit mit Charenton verglichen. Ich glaube aber, auch hier habe ich viel zu wenig gesagt. Ein fransösischer Wahnsinn ist noch lange nicht so wahnsinnig wie ein beutscher; benn in biesem, wie Polonius sagen würde, ist Methode. Mit einer Pedanterie ohne Gleichen, mit einer entsetzlichen Gewissenhaftigkeit, mit einer Gründlichkeit, wovon sich ein oberflächlicher französischer Narr nicht eins mal einen Begriff machen kann, trieb man jene beutsche Tollheit.

Der politische Zustand Deutschlands war der christlich-altdeutschen Richtung noch besonders günstig. Noth lehrt beten, sagt das Sprichwort, und wahrlich, nie war die Noth in Deutschland größer, und daher das Bolk dem Beten, der Religion, dem Christenthum zugänglicher als damals. Kein Bolk

hegt mehr Unhänglichkeit für feine Fürften wie bas beutsche, und mehr noch als der traurige Zustand, worin das Land durch den Krieg und die Fremd= herrschaft gerathen, war es der jammervolle Unblick ihrer besiegten Fürsten, die sie zu den Füßen Da= poleon's friechen faben, mas die Deutschen aufs unleidlichfte betrübte; das gange Bolf glich jenen treuberzigen alten Dienern in großen Säufern, die alle Demüthigungen, welche ihre gnädige Berrichaft erdulden mufs, noch tiefer empfinden als diefe selbst, und die im Berborgenen ihre kummervollsten Thränen weinen, wenn etwa das herrschaftliche Gil= berzeug verkauft werden soll, und die sogar ihre ärmlichen Ersparnisse heimlich dazu verwenden, dass nicht bürgerliche Talglichter ftatt abliger Bachs= kerzen auf die herrschaftliche Tafel gesetzt werden, wie wir Solches mit hinlänglicher Rührung in den alten Schauspielen sehen. Die allgemeine Betrüb= nis fand Trost in der Religion, und es entstand ein pictistisches hingeben in den Willen Gottes, von welchem allein die Hilfe erwartet wurde. Und in der That, gegen den Napolcon konnte auch gar fein Anderer helfen als der liebe Gott felbft. Auf die weltlichen Beerscharen war nicht mehr zu rech= nen, und man muffte vertrauungsvoll den Blick nach dem Himmel wenden.

Wir hätten auch ben Napoleon ganz ruhig ertragen. Aber unsere Fürsten, während sie hofften, durch Gott von ihm befreit zu werden, gaben sie auch zugleich dem Gedanken Raum, dass die zusammengefassten Kräfte ihrer Bölker dabei sehr mitwirksam sein möchten, man suchte in dieser Absicht den Gemeinsinn unter den Deutschen zu wecken, und sogar die allerhöchsten Personen sprachen jetzt von deutscher Bolksthümlichkeit, vom gemeinsamen deutschen Baterlande, von der Bereinigung der christlich germanischen Stämme, von der Einheit Deutschstands. Man befahl uns den Patriotismus, und wir wurden Patrioten; denn wir thun Alles, was uns unsere Fürsten besehlen.

Man muß sich aber unter biesem Patriotismus nicht dasselbe Gefühl benken, das hier in Frankreich diesen Namen führt. Der Patriotismus des Franzosen besteht darin, dass sein Herz erwärmt wird, durch diese Wärme sich ausdehnt, sich erweitert, dass es nicht mehr bloß die nächsten Angehörigen, sondern ganz Frankreich, das ganze Land der Civislisation mit seiner Liebe umfasst. Der Patriotismus des Deutschen hingegen besteht darin, dass sein Herz enger wird, dass es sich zusammenzieht, wie Leder in der Kälte, dass er das Fremdländische hasst, dass er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer,

sondern nur ein enger Deutscher sein will. Da sahen wir nun das idealische Flegelthum, das Herr Jahn in Shstem gebracht; es begann die schäbige, plumpe, ungewaschene Opposition gegen eine Gessinnung, die eben das Herrlichste und Heiligste ist, was Deutschland hervorgebracht hat, nämlich gegen jene Humanität, gegen jene allgemeine Menschensverbrüderung, gegen jenen Kosmopolitismus, dem unsere großen Geister, Lessing, Herder, Soethe, Jean Paul, dem alle Gebildeten in Deutschsland immer gehuldigt haben.

Was sich bald barauf in Deutschland ereignete, ist euch allzu wohl bekannt. Als Gott, der Schnee und die Kosaken die besten Kräfte des Napoleon zerstört hatten, erhielten wir Deutsche den allershöchsten Besehl, uns vom fremden Joche zu besreien, und wir loderten auf in männlichem Zorn ob der allzu lang ertragenen Knechtschaft, und wir begeissterten uns durch die guten Melodien und schlechten Berse der Körner'schen Lieder, und wir erfämpsten die Freiheit; denn wir thun Alles, was uns von unseren Fürsten besohlen wird.

In der Periode, wo dieser Kampf vorbereitet wurde, musste eine Schule, die dem französischen Wesen seindlich gesinnt war, und alles Deutsch-Volksthümliche in Kunft und Leben hervorrühmte, ihr

trefflichftes Bedeihen finden. Die romantische Schule ging bamale Sand in Sand mit bem Streben ber Regierungen und der geheimen Besellschaften, und Berr A. B. Schlegel fonspirierte gegen Racine gu bemfelben Biel, wie ber Minister Stein gegen Na= poleon tonspirierte. Die Schule schwamm mit dem Strom ber Zeit, nämlich mit bem Strom, ber nach feiner Quelle gurucfftromte. Als endlich ber beutiche Patriotismus und die beutsche Nationalität voll= ständig siegte, triumphierte auch definitiv die volke= thumlich-germanisch-driftlich-romantische Schule, Die "neu-deutsch=religiös=patriotische Runft." Napoleon, ber große Rlaffifer, der so flaffisch wie Alexander und Cafar, fturgte gu Boden, und die Berren August Wilhelm und Friedrich Schlegel, die kleinen Romantifer, die eben jo romantisch wie das Däumchen und der gestiefelte Rater, erhoben sich als Sieger.

Aber auch hier blieb jene Reaktion nicht aus, welche jeder Übertreibung auf dem Fuße folgt. Wie das spiritualistische Christenthum eine Reaktion gegen die brutale Herrschaft des imperialsrömischen Masterialismus war; wie die erneuerte Liebe zur heiter griechischen Kunst und Wissenschaft als eine Reaktion gegen den die zur blödsinnigsten Abtödtung ausgearteten christlichen Spiritualismus zu betrachten

ift; wie die Wiedererweckung der mittelalterlichen Romantif ebenfalls für eine Reaftion gegen die nüchterne Nachahmerei der antiken, flaffischen Runft gelten fann: fo feben wir jest auch eine Reaftion gegen die Wiedereinführung jener fatholisch-fenda= liftischen Dentweise, jenes Ritterthums und Pfaffenthums, das in Bild und Wort gepredigt worden und unter höchft befremblichen Umftänden. 2118 näm= lich die alten Künstler des Mittelalters, die em= pfohlenen Mufter, fo hoch gepriesen und bewundert standen, hatte man ihre Vortrefflichkeit nur dadurch zu erklären gewufft, dass diese Männer an bas Thema glaubten, welches fie barftellten, dass fie in ihrer kunftlosen Ginfalt mehr leisten konnten als die späteren glaubenlosen Meister, die es im Technischen viel weiter gebracht, dass ber Glaube in ihnen Bunder gethan; - und in der That, wie fonnte man die Berrlichkeiten eines Fra Angelico da Fiesole oder das Gedicht des Bruder Ottfried anders erflären! Die Künstler allnun, die es mit ber Kunft ernfthaft meinten, und die gottvolle Schiefheit jener Wundergemälde und die heilige Unbeholfenheit jener Wundergedichte, furg das Unerflärbar-Mystische der alten Werke nachahmen wollten, Diese entschloffen sich, zu derselben Sippokrene zu manbern, wo auch die aften Meifter ihre mirakulofe

Begeisterung geschöpft; fie pilgerten nach Rom, wo ber Statthalter Christi mit der Milch seiner Gfe= lin die schwindsüchtige beutsche Runft wieder stärken follte; mit einem Worte, fie begaben fich in ben Schoß der alleinseligmachenden römisch = fatholisch= apostolischen Kirche. Bei mehreren Unhängern der romantischen Schule bedurfte es feines formellen Übergangs, sie waren Katholifen von Geburt, 3. B. Berr Gorres und Berr Clemens Brentano, und fie entsagten nur ihren bisherigen freigeistigen Un= fichten. Andere aber waren im Schofe der protestantischen Kirche geboren und erzogen, 3. B. Friedrich Schlegel, Berr Ludwig Tieck, Novalis, Werner, Schütz, Carové, Abam Müller u. f. w., und ihr Übertritt zum Ratholicismus bedurfte eines öffentlichen Altts. Ich habe hier nur Schriftsteller erwähnt; die Bahl der Maler, die scharenweis das evange= lifche Glaubensbekenntnis und die Bernunft\*) abschworen, war weit größer.

Wenn man nun fah, wie diese jungen Leute vor der römisch-katholischen Kirche gleichsam Queue machten, und sich in den alten Geisteskerker wieder hineindrängten, aus welchem ihre Bäter sich mit so

<sup>\*)</sup> Die Borte: "und bie Bernunft" fehlen in den frangöfischen Ausgaben. Der Herausgeber.

vieler Kraft befreit hatten, da schüttelte man in Deutschland sehr bedenklich den Kopf. Als man aber entdeckte, dass eine Propaganda von Pfaffen und Junkern, die sich gegen die religiöse und poliztische Freiheit Europas verschworen, die Hand im Spiele hatte, dass es eigentlich der Besuitismus war, welcher mit den süßen Tönen der Romantik die deutsche Jugend so verderblich zu verlocken wusste, wie einst der fabelhaster Aattenfänger die Kinder von Hameln\*), da entstand großer Unmuth und aussodernder Jorn unter den Freunden der Geistesfreiheit und des Protestantismus in Deutschland.

Ich habe Geistesfreiheit und Protestantismus zusammen genannt; ich hoffe aber, dass man mich, obgleich ich mich in Deutschland zur protestantischen Kirche bekenne, keiner Parteilichkeit für letztere beschuldigen wird. Wahrlich, ohne alle Parteilichkeit habe ich Geistesfreiheit und Protestantismus zusamsmengenannt; und in der That, es besteht in Deutschsland ein freundschaftliches Verhältnis zwischen beiden. Auf jeden Fall sind sie beide verwandt, und zwar wie Mutter und Tochter. Wenn man auch der prostestantischen Kirche manche fatale Engsinnigkeit vors

<sup>\*)</sup> Die Worte: "wie einft — in Sameln" fehlen in ben frangöfischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

wirft, fo mus man boch zu ihrem unfterblichen Ruhme bekennen: indem durch fie die freie Forschung in der driftlichen Religion erlaubt und bie Beifter vom Boche ber Autorität befreit murben. hat die freie Forschung überhaupt in Deutschland Burgel schlagen und die Wiffenschaft sich selbständig entwickeln können. Die deutsche Philosophie, obaleich fie fich jetzt neben die protestantische Kirche stellt, ja sich über sie heben will, ist doch immer nur ihre Tochter; als solche ift sie immer in Betreff der Mutter zu einer ichonenden Pietät verpflichtet: und die Berwandtschaftsinteressen verlangten es, daß sie fich verbündeten, als fie beide von der gemeinschaft= lichen Feindin, von dem Jesuitismus, bedroht maren. Alle Freunde der Gedankenfreiheit und der protestantischen Kirche, Steptifer wie Orthodoxe, erhoben sich zu gleicher Zeit gegen die Restauratoren des Ratholicismus; und wie fich von felbst versteht, die Liberalen, welche nicht eigentlich für die Intereffen ber Philosophie oder der protestantischen Rirche, fondern für die Intereffen der bürgerlichen Freiheit beforgt waren, traten ebenfalls zu diefer Opposition. Aber in Deutschland waren die Liberalen bis jett and immer zugleich Schulphilosophen und Theologen, und es ift immer dieselbe 3dec der Freiheit, wofür fie tampfen, fie mogen nun ein rein poli=

tisches, oder ein philosophisches oder ein theologisches Thema behandeln. Dieses zeigt sich am offensbarsten in dem Leben des Mannes, der die romantische Schule in Deutschland schon bei ihrer Entstehung untergraben und jetzt am meisten dazu beigetragen hat, sie zu stürzen. Es ist Johann Heinzich Boß.

Dieser Mann ist in Frankreich gar nicht bekannt, und doch giebt es Wenige, denen das deutsche Bolk in Hinsicht seiner geistigen Ausbildung mehr versdankt als eben ihm. Er ist vielleicht nach Lessing der größte Bürger in der deutschen Literatur. Jedensfalls war er ein großer Mann und er verdient, das ich nicht allzu kärglichen Wortes ihn bespreche.

Die Biographie des Mannes ist fast die aller deutschen Schriftseller der alten Schule. Er wurde geboren im Jahre 1751 \*) im Mecklenburgischen, von armen Eltern, studierte Theologie, vernachlässigte sie, als er die Poesie und die Griechen kennen lernte, beschäftigte sich ernsthaft mit diesen Beiden, gab Unterricht, um nicht zu verhungern, wurde Schulmeister zu Otterndorf im Lande Hadeln, übersetzte die Alten und lebte arm, frugal und arbeitsam bis

<sup>\*)</sup> In ben frangöfischen Ausgaben fleht irrigerweise 1750. Der herausgeber.

in fein fünfundsiebengiaftes Bahr. Er hatte einen ausgezeichneten Ramen unter ben Dichtern ber alten Schule; aber die neuen romantischen Boeten gupften beständig an seinem Lorber, und spöttelten Biel über den altmodischen, ehrlichen Boff, der in treuherziger, manchmal fogar plattdeutscher Sprache bas fleinburgerliche Leben an der Riederelbe besungen. der keine mittelalterlichen Ritter und Madonnen. fondern einen schlichten protestantischen Bfarrer und feine tugendhafte Familie zu Belden feiner Dichtungen wählte, und der fo ferngefund und bürger= lich und natürlich war, während sie, die neuen Troubadoure, so somnambülisch franklich, so ritter= lich vornehm und jo genial unnatürlich waren. Dem Friedrich Schlegel, dem beraufchten Sänger ber liederlich romantischen Lucinde, wie fatal musste er ihm fein, diefer nüchterne Bog mit feiner "teufchen Louise" und seinem "alten ehrwürdigen Pfarier von Brünau!" Berr August Wilhelm Schlegel, der es mit der Liederlichfeit und dem Ratholicismus nie fo ehrlich gemeint hat wie fein Bruder \*), der fonnte schon mit dem alten Bof viel beifer harmo-

<sup>\*)</sup> qui n'avait pas poussé les choses aussi loin que son frère, heißt es in ben frangösischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

nieren, und ce bestand zwischen Beiden eigentlich nur eine Übersetzer-Rivalität, die übrigens für die beutsche Sprache von großem Nuten war. Bog hatte ichon vor Entstehung der neuen Schule ben Somer überfett, jett überfette er mit unerhörtem Fleiß auch die übrigen heidnischen Dichter des Alterthums, während herr August Wilhelm Schlegel bie driftlichen Dichter der romantisch fatholischen Beit übersetzte. Beider Arbeiten murden bestimmt burch die versteckt polemische Absicht; Bog wollte die klaffische Poefie und Denkweise durch feine Übersetungen befördern; während Herr August Wilhelm Schlegel die driftlicheromantischen Dichter in guten Übersetzungen dem Publifum zur Nachahmung und Bildung zugänglich machen wollte. Ba, ber Antagonismus zeigte sich fogar in den Sprachformen beider Übersetzer. Während Herr Schlegel immer füßlicher und zimperlicher feine Worte glättete, murde Bog in seinen Übersetzungen immer herber und berber, die späteren sind durch die hineingefeilten Rauheiten fast unaussprechbar; so bass, wenn man auf dem blank polierten, schlüpfrigen Mahagoni-Parfett der Schlegel'ichen Berje leicht ausglitschte, so stolperte man eben so leicht über die versificierten Marmorblöcke bes alten Bog. Endlich aus Rivalität wollte Letterer auch den Shaffpeare über-

feten, welchen Berr Schlegel in seiner erften Beriobe jo vortrefflich ins Deutsche übertragen; aber Das befam dem alten Bog fehr schlecht und feinem Berleger noch schlimmer: die Übersetung mistlang ganz und gar. Wo Berr Schlegel vielleicht zu weich übersett, wo seine Berse manchmal wie geschlagene Sahne find, wobei man nicht weiß, wenn man fie an Mande führt, oo man fie effen ober trinfen foll, ba ist Bog hart wie Stein, und man must fürchten, sid die Kinnlade zu zerbrechen, wenn man feine Berje ansipricht. Aber was eben ben Bok fo ge= waltig auszeichnete, Das ist die Kraft, womit er gegen alle Schwierigfeiten fampfte; und er fampfte nicht bloß mit der dentschen Sprache, sondern auch mit jenem jesuitisch = aristofratischen Ungethum, das damals aus dem Walddunkel der deutschen Literatur jein miffacstaltetes Haupt hervorrecte; und Bog ichlug ihm eine tüchtige Bunde.

Herr Wolfgang Menzel\*), ein deutscher Schriftsteller, welcher als einer der bittersten Gegner von Boß befannt ist, nennt ihn einen niedersächsischen Bauern. Trotz der schmähenden Absicht, ist doch diese Benennung sehr treffend. In der That, Boß ist

Der Rame fehlt in ber neuesten frangönichen Ausgabe. Der Berausgeber,

ein niederfächfischer Bauer, fo wie Luther es war; ce fehlte ihm alles Chevalereste, alle Kourtevisie, alle Graciofität; er gehörte gang zu jenem berbfräftigen, ftarfmännlichen Bolksftamme, dem das Christenthum mit Feuer und Schwert gepredigt werden muffte, der sich erst nach drei verlorenen Schlachten diefer Religion unterwarf, der aber immer noch in seinen Sitten und Weisen viel nordisch heidnische Starrheit behalten, und in feinen materiellen und geistigen Rämpfen so tapfer und hart= näckig fich zeigt wie seine alten Götter. Ja, wenn ich mir den Johann Heinrich Bog in seiner Polemik und in seinem gangen Wefen betrachte, fo ift mir, als fähe ich ben alten einäugigen Ddin felbft, ber feine Afenburg verlaffen, um Schulmeifter zu merben zu Otterndorf im Lande Habeln, und der ba den blonden Solfteinern die lateinischen Deklina= tionen und den driftlichen Ratechismus einstudiert, und der in feinen Rebenftunden die griechischen Dichter ins Deutsche übersetzt und von Thor den Sammer borgt, um die Berfe damit gurecht gu flopfen, und der endlich, des mühfamen Gefchäftes überdruffig, den armen Frit Stolberg mit dem Hammer auf den Ropf ichlägt.

Das war eine famose Geschichte. Friedrich, Graf von Stolberg, war ein Dichter ber alten

Schute und außerordentlich berühmt in Deutschland, vielleicht minder durch seine poetischen Talente als durch den Grafentitel, der damals in der deutschen Literatur viel mehr galt als jett. Aber Frit Ctolberg war ein liberaler Mann von edlem Bergen, und er war ein Freund jener bürgerlichen Zünglinge, die in Göttingen eine poetische Schule ftifteten. 3ch empfehle den frangösischen Literaten, die Bor= rede zu den Gedichten von Hölth zu lesen, worin Johann Heinrich Boß das idyllische Zusammenleben des Dichterbundes geschildert, wozu er und Frit Stolberg gehörten. Diese Beiben waren endlich allein übrig geblieben von jener jugendlichen Dichter= ichar. Als nun Fritz Stolberg mit Eflat zur fatholischen Kirche überging, und Bernunft und Freiheit8= liebe abschwor, und ein Beförderer des Obskuran= tismus murbe, und durch fein vornehmes Beispiel gar viele Schwächlinge nachlockte, ba trat Johann Beinrich Boff, ber alte fiebzigjährige Mann, bem cben fo alten Jugendfreunde öffentlich entgegen und ichrieb das Büchlein: "Wie ward Frit Stolberg ein Unfreier?" Er analyfierte barin Deffen ganges Leben, und zeigte, wie die aristofratische Ratur in dem verbrüderten Grafen immer lauernd verborgen lag; wie fie nach den Ereigniffen der frangöfischen Revolution immer sichtbarer hervortrat; wie Stolberg sich der sogenannten Abelskette, die den französischen Freiheitsprincipien entgegenwirken wollte, heimlich auschloss; wie diese Abligen sich mit den Besuiten verbanden; wie man durch die Wiederhersstellung des Katholicismus auch die Abelsinteressen zu fördern glaubte; wie überhaupt die Restauration des christkatholischen seudalistischen Mittelalters und der Untergang der protestantischen Denkfreiheit und des politischen Bürgerthums betrieben wurden. Die deutsche Demokratie und die deutsche Aristokratie, die sich vor den Revolutionszeiten, als zene noch Richts hoffte und diese noch Richts befürchtete, so unbefangen jugendlich verbrüdert hatten, diese stanzden sich jetzt als Greise gegenüber und kämpsten den Todeskamps.

Der Theil des deutschen Publikums, der die Bedeutung und die entsetzliche Nothwendigkeit dieses Kampfes nicht begriffen, tadelte den armen Boß über die undarmherzige Enthüllung von hänslichen Berhältnissen, von kleinen Lebensereignissen, die aber in ihrer Zusammenstellung ein beweisendes Ganze bildeten. Da gab es nun auch sogenannte vornehme Seelen, die mit aller Erhabenheit über engherzige Kleinigkeitskrämerei schrieen und den armen Boß der Klatschsicht bezichtigen. Andere, Spießbürger, die besorgt waren, man nöchte von ihrer eigenen

Mifere auch einmal die Gardine fortziehen, Diefe eiferten über die Verletung des literarischen Berfommens, wonach alle Verfönlichkeiten, alle Enthül= lungen des Privatlebens, streng verboten seien. 2118 nun Frit Stolberg in berfelben Zeit ftarb, und man diesen Sterbefall dem Rummer zuschrieb, und gar nach feinem Tode das "Liebesbüchlein" heraus= fam, worin er mit frommelnd driftlichem, verzei= hendem, echt jesuitischem Tone über den armen verblendeten Freund sich aussprach, da flossen die Thränen des deutschen Mitleids, da weinte der deutsche Michel seine dicksten Tropfen, und es fam= melte fich viel weichherzige Buth gegen ben armen Boff, und die meisten Scheltworte erhielt er von eben denselben Menschen, für deren geistiges und weltliches Beil er gestritten.

Überhaupt kann man in Deutschland auf das Mitleid und die Thränendrüsen der großen Menge rechnen, wenn man in einer Polemik tüchtig miss-handelt wird\*). Die Deutschen gleichen dann jenen alten Beibern, die nie versäumen, einer Exekution zuzuschen, die sich da als die neugierigsten Zuschauer

<sup>\*)</sup> Die nachfolgente Stelle bis zum Schlufs tes Ab- faues fehlt in ben frangösischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

voranbrängen, beim Anblic bes armen Sünders und seiner Leiden aufs bitterste jammern und ihn fogar vertheidigen. Diese Rlageweiber, die bei literarischen Exekutionen so jammervoll sich gebärden, würden aber sehr verdrießlich sein, wenn der arme Sünder, dessen Auspeitschung sie eben erwarteten, plöglich begnadigt würde und sie sich, ohne Etwas gesehen zu haben, wieder nach Hause trollen müssten. Ihr vergrößerter Zorn trifft dann Denjenigen, der sie in ihren Erwartungen getäuscht hat.

Indeffen, die Boffifche Polemif wirfte mächtig auf das Publifum, und fie zerftörte in der öffent= lichen Meinung die graffierende Borliebe für bas Mittelalter. Bene Polemik hatte Deutschland aufgeregt, ein großer Theil des Publifums erklärte sich unbedingt für Bog, ein größerer Theil erflärte fich nur für Dessen Sache. Es erfolgten Schriften und Wegenschriften, und die letten Lebenstage bes alten Mannes wurden durch diefe Bandel nicht wenig verbittert. Er hatte es mit den schlimmften Gegnern zu thun, mit ben Pfaffen, die ihn unter allen Bermummungen angriffen. Nicht bloß bie Erhptokatholiken, sondern auch die Bietisten, die Quietisten, die lutherischen Minstifer, furz alle jene fupernaturaliftifchen Seften ber protestantifchen Rirche, die untereinander fo fehr verschiedene Meinungen

hegen, vereinigten sich doch mit gleich großem Saffe gegen Johann Beinrich Bog, ben Rationalisten. Mit diesem Namen bezeichnet man in Deutschland diejenigen Leute, die der Bernunft auch in der Religion ihre Rechte einräumen, im Gegensat zu ben Supernaturalisten, welche sich ba mehr ober minder jeder Vernunfterkenntnis entäußert haben. Lettere in ihrem Saffe gegen die armen Rationalisten find wie die Narren eines Narrenhauses, die, wenn sie auch von den entgegengesetzteften Rarrheiten befangen find, dennoch sich einigermaßen leidlich untereinander vertragen, aber mit ber grimmigften Erbitterung gegen denjenigen Mann erfüllt find, den fie als ihren gemeinschaftlichen Feind betrachten, und ber eben fein Anderer ist als der Irrenarzt, der ihnen die Vernunft wiedergeben will.

Burde nun die romantische Schule durch die Enthüllung der fatholischen Umtriebe in der öffentslichen Meinung zu Grunde gerichtet, so erlitt sie gleichzeitig in ihrem eigenen Tempel einen vernichstenden Einspruch, und zwar aus dem Munde eines jener Götter, die sie selbst dort aufgestellt. Nämlich Wolfgang Goethe trat von seinem Postamente herab und sprach das Verdammnisurtheil über die Herren Schlegel, über dieselben Oberpriester, die ihn mit so viel Weihrauch umduftet. Diese Stimme vers

nichtete den ganzen Spuk; die Gespenster des Mittelalters entflohen; die Eulen verkrochen sich wieder
in die obskuren Burgtrümmer; die Raben flatterten
wieder nach ihren alten Kirchthürmen; Friedrich
Schlegel ging nach Wien, wo er täglich Messe
hörte und gebratene Hähndel aß; Herr August Wilhelm Schlegel zog sich zurück in die Pagode des
Brahma.

Offen gestanden, Goethe hat damals eine fehr zweideutige Rolle gespielt, und man kann ihn nicht unbedingt loben. Es ift mahr, die Berren Schlegel haben es nie ehrlich mit ihm gemeint; vielleicht nur weil fie in ihrer Polemit gegen die alte Schule auch einen lebenden Dichter als Vorbild aufstellen muff= ten, und feinen geeigneteren fanden als Goethe, auch von Diesem einigen literarischen Vorschub er= warteten, bauten sie ihm einen Altar und räucherten ihm und ließen das Bolf vor ihm fnien. Gie hatten ihn auch fo gang in ber Nähe. Bon Bena nach Weimar führt eine Allee hübscher Bäume, worauf Pflaumen wachsen, die fehr gut schmeden, wenn man durstig ist von der Commerhite; und diefen Weg wanderten die Schlegel fehr oft, und in Weimar hatten fie manche Unterredung mit dem Berrn Geheimerath von Goethe, der immer ein fehr großer Diplomat war, und die Schlegel ruhig anhörte,

beifällig lächelte, ihnen manchmal zu effen gab, auch sonst einen Gefallen that u. s. w. Sie hatten sich auch an Schiller gemacht; aber Dieser war ein ehrsticher Mann und wollte Nichts von ihnen wissen. Der Brieswechsel zwischen ihm und Goethe, der vor drei Jahren gedruckt worden, wirst manches Licht auf das Verhältnis dieser beiden Dichter zu den Schlegeln. Goethe lächelt vornehm über sie hinweg; Schiller ist ärgerlich über ihre impertinente Standalsucht, über ihre Manier durch Standal Aufsehen zu machen, und er nennt sie "Laffen".

Mochte jedoch Goethe immerhin vornehm thun, so hatte er nichtsdestoweniger den größten Theil seiner Renommée den Schlegeln zu verdanken. Diese haben das Studium seiner Werke eingeleitet und befördert. Die schnöde beleidigende Art, womit er diese beiden Männer am Ende ablehnte, riecht sehr nach Undank. Vielleicht verdroß es aber den tiessschauenden Goethe, daß die Schlegel ihn nur als Mittel zu ihren Zwecken gebrauchen wollten; vielsleicht haben ihn, den Minister eines protestantischen Staates, diese Zwecke zu kompromittieren gedroht; vielleicht war es gar der altheidnische Götterzorn, der in ihm erwachte, als er das dumpsig katholische Treiben sah; — denn wie Loß dem starren, einsängigen Odin glich, so glich Goethe dem großen

Bupiter in Dentweise und Geftalt. Bener freilich muffte mit Thor's Hammer tüchtig zuschlagen; Diefer brauchte nur das haupt mit den ambrofischen Locken unwillig zu schütteln, und die Schlegel zitterten und frochen davon. Gin öffentliches Dofument jenes Einspruchs von Seiten Goethe's erschien im zweiten Befte der Goethe'schen Zeitschrift "Runft und Alter= thum," und es führt den Titel: "Über die driftlich= patriotisch-neu-deutsche Runft." Mit diesem Artikel machte Goethe gleichsam feinen 18. Brumaire in der deutschen Literatur; denn indem er so barich bie Schlegel aus dem Tempel jagte und viele ihrer eifrigften Bunger an feine eigne Person herangog, und von dem Bublifum, dem das Schlegel'iche Direftorium ichon lange ein Greuel mar, acclamiert wurde, begründete er feine Alleinherrschaft in der beutschen Literatur. Bon jener Stunde an mar von ben Berren Schlegel nicht mehr die Rede; nur bann und wann sprach man noch von ihnen, wie man jett noch manchmal von Barras oder Gohier fpricht; man fprach nicht mehr von Romantik und klassischer Boesie, sondern von Goethe und wieder von Goethe. Freilich, es traten unterdeffen einige Dichter auf den Schauplatz, die an Kraft und Phantasie Diesem nicht Biel nachgaben; aber sie erfannten ihn aus Rourteoisie als ihr Oberhaupt, sie umgaben ihn huldigend

fie fufften ihm die Sand, fie knieten bor ihm; biefe Granden des Parnaffus unterschieden fich jedoch von ber großen Menge baburch, bafs fie auch in Goethe's Gegenwart ihren Lorberfrang auf dem Saupte behalten durften. Manchmal auch frondierten fie ihn; fie ärgerten sich aber bann, wenn irgend ein Beringerer fich ebenfalls berechtigt hielt, Goethen zu schelten. Die Aristofraten, wenn sie auch noch fo boje gegen ihren Sonveran gestimmt find, werden boch verdrieklich, wenn sich auch der Plebs gegen biefen erhebt. Und die geiftigen Ariftofraten in Deutschland hatten mährend der beiden letten Decennien fehr gerechte Grunde, auf Goethe ungehalten an fein. Wie ich felber es bamals mit hinlanglicher Bitterfeit offen gefagt habe: Goethe glich jenem Ludwig XI., der den hohen Abel unterdrückte und den tiers état emporhob.

Das war widerwärtig, Goethe hatte Angst vor jedem selbständigen Originalschriftsteller und lobte und pries alle unbedeutende Kleingeister; ja, er trieb Dieses so weit, dass es endlich für ein Brevet der Mittelmäßigseit galt, von Goethe gelobt worden zu sein.

Späterhin fpreche ich von den neuen Dichtern, die mahrend ber Goethe'schen Raiserzeit hervortraten. Das ift ein junger Wald, bessen Stamme erst jest ihre Größe zeigen, seitdem die hundertjährige Eiche gefallen ift, von beren Zweigen fie fo weit überragt und überschattet wurden.

Es fehlte, wie schon gesagt, nicht an einer Opposition, die gegen Goethe, diefen großen Baum, mit Erbitterung eiferte. Menschen von den entgegengesetteften Meinungen vereinigten fich zu fol= der Opposition. Die Altgläubigen, die Orthodoxen ärgerten fich, bafe in bem Stamme bes großen Baumes feine Rifche mit einem Beiligenbildchen befindlich war, ja dass sogar die nackten Dryaden bes Beidenthums darin ihr Hexenwesen trieben, und fie hätten gern mit geweihter Axt, gleich bem heiligen Bonifacius, diefe alte Zaubereiche niedergefällt; die Neugläubigen, die Bekenner des Liberalismus ärger= ten fich im Gegentheil, daß man diesen Baum nicht zu einem Freiheitsbaum, und am allerwenigsten zu einer Barrifade benuten fonnte. In der That, der Baum war zu hoch, man konnte nicht auf seinen Wipfel eine rothe Mütze stecken und darunter die Carmagnole tanzen. Das große Publikum aber verehrte diesen Baum eben, weil er so selbständig herrlich war, weil er fo lieblich die ganze Welt mit feinem Wohlduft erfüllte, weil seine Zweige so prachtvoll bis in den Himmel ragten, so bafs es aussah, als feien die Sterne nur die goldnen Früchte des großen Bunderhaums.

Die Opposition gegen Goethe beginnt eigentlich mit bem Erscheinen ber fogenannten falichen Wanderjahre, welche unter dem Titel "Wilhelm Meisters Wanderjahre" im Jahr 1821, also bald nach dem Untergang der Schlegel, bei Gottfried Baffe in Quedlinburg herauskamen. Goethe hatte nämlich unter chen biefem Titel eine Fortsetzung von "Bilhelm Meisters Lehrjahren" angefündigt, und sonderbarerweise erschien diese Fortsetzung gleichzeitig mit jenem literarischen Doppelgänger, worin nicht bloß die Goethe'iche Schreibart nachgeahmt mar, jondern auch der Held des Goethe'ichen Originalromans fich als handelnde Person darstellte. Diese Nachäffung zeugte nicht fowohl von vielem Beifte, als vielmehr von großem Tatte, und da der Berfaffer einige Zeit seine Anonymität zu bewahren wuffte und man ihn vergebens zu errathen suchte, so ward bas Intereffe des Publifums noch fünftlich gefteigert. Es ergab fich jedoch em Ende, dass der Berfaffer ein bisher unbefannter Landprediger war, Ramens Bustkuchen, was auf Frangösisch omelette soufflee heißt, ein Rame, welcher auch fein ganges Wefen bezeichnete. Es mar nichts Anders als der alte pictistische Sauerteig, der sich afthetisch aufgeblasen hatte. Es ward dem Goethe in jenem Buche porgeworfen, bafe feine Dichtungen teinen moralischen

Zweck hätten; bafe er keine eblen Geftalten, sondern nur vulgare Figuren schaffen könne; dass hingegen Schiller die idealisch edelsten Charaktere aufgestellt und baher ein größerer Dichter fei.

Letteres, dass nämlich Schiller größer fei als Goethe, war der besondere Streitpunft, den jenes Buch hervorgerufen. Man verfiel in die Manie, die Produkte beider Dichter zu vergleichen, und die Meinungen theilten fich. Die Schillerianer pochten auf die sittliche Herrlichkeit eines Max Piccolomini, einer Thekla, eines Marquis Posa und sonstiger Schiller'ichen Theaterhelden, wogegen fie die Goethe's ichen Bersonen, eine Philine, ein Käthchen, ein Rlärchen und dergleichen hübsche Kreaturen für unmoralische Weibsbilder erflärten. Die Goetheaner bemerkten lächelnd, dass lettere und auch die Goethe's schen Helden schwerlich als moralisch zu vertreten waren, dass aber die Beforderung der Moral, die man von Goethe's Dichtungen verlange, feineswegs der Zweck der Runft fei, denn in der Runft gabe es keine Zwecke, & dem Weltbau felbst, wo nur der Menich die Begriffe "Zweck und Mittel" hineingegrübelt; die Runft, wie die Welt, fei ihrer sclbst willen da, und wie die Welt ewig dieselbe bleibt, wenn auch in ihrer Beurtheilung die Ansichten ber Menschen unaufhörlich wechseln, so muffe auch

die Runft von den zeitlichen Unfichten ber Menichen unabhängig bleiben; die Runft muffe baber befonbers unabhängig bleiben von der Moral, welche auf der Erde immer wechselt, so oft eine neue Religion emporiteigt und die alte Religion verbrangt. In der That, da jedesmal nach Abfluß einer Reihe Jahrhunderte immer eine neue Religion in der Welt auffommt und, indem fie in die Gitten übergeht, sich auch als eine neue Moral geltend macht, so würde jede Zeit die Runftwerke der Bergangenheit als unmoralisch verketern, wenn folche nach dem Magstabe der zeitigen Moral beurtheilt werden sollen. Wie wir es auch wirklich erlebt, haben gute Chriften, welche das Fleisch als teuflisch verdammen, immer ein Argernis empfunden beim Anblick der griechischen Bötterbilder: teuiche Monche haben der antifen Benus eine Schurze vorgebunden; fogar bis in die neuesten Zeiten hat man ben nachten Statuen ein lächerliches Feigenblatt engeflebt; ein frommer Quafer hat sein ganges Bermögen aufgeopfert, um die ichonften mythologischen Bemalde bes Biulio Romano aufzufaufen und zu verbreunen - mahrlich, er verdiente dafür in ben himmel zu kommen und bort täglich mit Ruthen gepeitscht zu werden! Gine Religion, welche etwa Gott nur in die Materie fette und daher nur das Fleisch für göttlich hielte, muffte,

wenn sie in die Sitten überginge, eine Moral herporbringen, wonach nur diejenigen Runftwerke preifenswerth, die das Fleisch verherrlichen, und wonach im Gegentheil die driftlichen Runftwerke, die nur die Nichtigkeit des Fleisches darstellen, als unmoralisch zu verwerfen maren. Ja, die Runftwerke, die in dem einen Lande moralisch, werden in einem anderen Lande, wo eine andere Religion in die Sitten übergegangen, als unmoralisch betrachtet werden fonnen, 3. B. unfere bildenden Runfte er= regen den Abscheu eines ftrenggläubigen Moslem, und dagegen manche Rünfte, die in den haremen des Morgenlands für höchft unschuldig gelten, find bem Christen ein Greuel. Da in Indien der Stand einer Bajadere durchaus nicht durch die Sitte fletriert ift, so gilt dort das Drama "Basantasena," beffen Selbin ein feiles Freudenmädchen, durchaus nicht für unmoralisch; wagte man es aber einmal, biefes Stud im Theater Français aufzuführen, fo würde das gange Barterre über Immoralität fchreien. baffelbe Barterre, welches täglich mit Bergnügen die Intriguenstücke betrachtet, deren Belbinnen junge Wittwen sind, die am Ende luftig heirathen, statt sich, wie die indische Moral es verlangt, mit ihren verstorbenen Gatten zu verbrennen.

Indem die Goetheaner von solcher Ansicht ausgehen, betrachten sie die Kunst als eine unabhängige
zweite Welt, die sie so hoch stellen, dass alles Treiben
der Menschen, ihre Religion und ihre Moral, wechselnd und wandelbar, unter ihr hin sich bewegt. Ich
fann aber dieser Ansicht nicht unbedingt huldigen;
die Goetheaner ließen sich dadurch verleiten, die
Kunst selbst als das Höchste zu proklamieren und
von den Ansprüchen jener ersten wirklichen Welt,
welcher doch der Borrang gebührt, sich abzuwenden.

Schiller hat fich jener erften Welt viel bestimmter angeschloffen als Goethe, und wir muffen ihn in dieser Sinsicht loben. Ihn, den Friedrich Schiller, erfaste lebendig der Beift seiner Zeit, er rang mit ihm, er ward von ihm bezwungen, er folgte ihm jum Rampfe, er trug fein Banner, und es war daffelbe Banner, worunter man auch jenseits des Rheines so enthusiastisch stritt, und wofür wir noch immer bereit find, unfer bestes Blut zu vergießen. Schiller Schrich für die großen Ideen der Revolution, er zerftorte die geiftigen Baftillen, er baute an dem Tempel der Freiheit, und zwar an jenem gang großen Tempel, der alle Nationen gleich einer einzigen Brüdergemeinde umschließen soll; er war Rosmopolit. Er begann mit jenem hafs gegen die Bergangenheit, welchen wir in den "Räubern" feben, wo er einem kleinen Titanen gleicht, ber aus ber Schule gelaufen ift und Schnaps getrunken hat und bem Jupiter die Fenster einwirft; er endigte mit jener Liebe für die Zukunft, die schon im Don Karlos wie ein Blumenwald hervorblüht, und er selber ist jener Marquis Posa, der zugleich Prophet und Soldat ist, der auch für Das kämpft, was er prophezeit, und unter dem spanischen Mantel das schönste Herz trägt, das jemals in Deutschland gesliebt und gesitten hat.

Der Poet, ber fleine Nachschöpfer, gleicht bem lieben Gott auch darin, dass er feine Menschen nach bem eigenen Bilde erschafft. Wenn daher Rarl Moor und der Marquis Bosa gang Schiller felbst find, fo gleicht Goethe seinem Werther, seinem Wilhelm Meifter und seinem Fauft, worin man die Phasen seines Beiftes studieren fann. Wenn Schiller fich ganz in die Geschichte stürzt, sich für die gesell= ichaftlichen Fortschritte der Menschheit enthusiasmiert und die Weltgeschichte befingt, fo verfentt fich Goethe mehr in die individuellen Gefühle ober in die Runft oder in die Natur. Goethe, den Bantheiften, muffte die Naturgeschichte endlich als ein Sauptftudium beschäftigen, und nicht blog in Dichtungen, fondern auch in wiffenschaftlichen Werken gab er uns die Resultate seiner Forschungen. Sein Indifferentismus war chenfalls ein Resultat feiner panstheistischen Weltausicht.

Es ift leider mahr, wir muffen es eingeftehn, nicht felten hat der Pantheismus die Menschen gu Indifferentiften gemacht. Gie bachten: Wenn Alles Bott ift, fo mag es gleichaultig fein, womit man fich beschäftigt, ob mit Wolfen ober mit antifen Gemmen, ob mit Bolfsliedern oder mit Affenkno= chen, ob mit Menschen oder mit Romödianten. Aber da ift eben der Irrthum: Alles ift nicht Gott, fon= dern Gott ist Alles; Gott manifestiert sich nicht in gleichem Make in allen Dingen, er manifestiert sich vielmehr nach verschiedenen Graden in den verschiebenen Dingen, und Jedes trägt in fich den Drang, einen höheren Grad der Göttlichkeit zu erlangen; und Das ift das große Weset des Fortschrittes in ber Natur. Die Erfenntnis diefes Gefetes, bas am tieffinniaften von den Saint-Simoniften offenbart worden, macht jett den Pantheismus zu einer Weltanficht, die durchaus nicht zum Indifferentismus führt, fondern zum aufopferungsfüchtigften Fortstreben. Nein, Gott manifestiert sich nicht gleichmäßig in allen Dingen, wie Wolfgang Goethe glanbte, ber baburch ein Indifferentift murde, und, ftatt mit den höchsten Menschheitsintereffen, sich nur mit Runftspielfachen, Anatomie, Farbenlehre, Pflangenfunde und Bolfenbeobachtungen beschäftigte; Gott manifestiert sich in den Dingen mehr oder minder, er lebt in dieser beständigen Manifestation, Gott ist in der Bewesgung, in der Handlung, in der Zeit, sein heiliger Odem weht durch die Blätter der Geschichte, letztere ist das eigentliche Buch Gottes; und Das fühlte und ahnte Friedrich Schiller, und er ward ein "rückswärtsgekehrter Prophet," und er schrieb den Absald der Niederlande, den dreißigjährigen Krieg und die Jungfrau von Orseans und den Tell\*).

<sup>\*)</sup> Der obige Absatz lautete in ber erften beutschen Ausgabe: "Wenn Gott in Allem enthalten ift, fo ift es gang gleich, womit man fich beschäftigt, ob mit Wolfen ober mit antifen Gemmen, ob mit Bolfsliebern ober mit Uffentnochen, ob mit Meniden ober mit Komöbiaten. Aber Gott ift nicht blog in ber Substang, wie bie Alten ihn begriffen, sonbern Gott ift in bem "Broceft," wie Segel fich ausbrückt und wie er auch von ben Saint-Simonisten gebacht wird. Diefer Gott ber Saint-Simonisten, ber nicht blof ben Fortschritt regiert. sondern selbst ber Fortschritt ift, und sich von dem alten, in ber Substang eingeferferten Beibengott eben fo febr unter= scheibet wie von bem driftlichen Dieu-pur-esprit, ber von seinem Simmel herab mit liebenber Flotenstimme bie Welt regierte, biefer Dieu-progrès macht jest ben Pantheismus ju einer Weltanficht, bie burchaus nicht jum Inbifferentismus führt, fonbern gum aufopferungfüchtigften Fortftreben. Rein, Gott ift nicht bloß in ber Substang, wie Bolfgang Goethe mabnte, ber baburch ein Indifferentift murbe und, fatt mit

Freilich, auch Goethe besang einige große Emanscipationsgeschichten, aber er besang sie als Artist. Da er nämlich den christlichen Enthusiasmus, der ihm fatal war, verdrießlich ablehnte, und den philosophischen Enthusiasmus unserer Zeit nicht begriff oder nicht begreifen wollte, weil er dadurch aus seiner Gemüthsernhe herausgerissen zu werden fürchtete, so behandelte er den Enthusiasmus überhaupt ganz historisch, als etwas Gegebenes, als einen Stoff, der behandelt werden soll, der Geist wurde Materie unter seinen Händen, und er gab ihm die schöne, gefällige Form.

ten höchsten Menscheitsinteressen, sich nur mit Kunstspielssachen, Anatomie, Farbenlehre, Pflanzenkunde und Bolkenbeobachtungen beschäftigte; Gott ift vielmehr in der Bewegung, in ter Handlung, in jeder Manisestation, in der Zeit, sein heiliger Odem ic." — Der Absat lautet in den französischen Ausgaben: "Benn Gott Alles ist, so ist es volltommen gleichgültig, womit man sich beschäftigt, ob mit Bolken oder mit antiten Gemmen, ob mit Bolksiedern oder mit Affenkuchen, ob mit Menschen oder mit Romödianten. Aber Gott ist auch in der Bewegung, in der Handlung, in jeder Manisestation, in der Zeit; sein heiliger Odem weht durch die Blätter der Geschichte, welche das eigentliche Buch Gottes ist; und Das sübste und ahnte Friedrich Schiller, und er schried den Absal ter Riederlande, den dreißigjährigen Krieg und die Jungsfrau von Orleans und den Withelm Tell."

So wurde er der größte Künftler in unserer Literatur, und Alles, was er schrieb, wurde ein abgerunbetes Kunstwerk.

Das Beispiel des Meifters leitete die Bunger, und in Deutschland entstand dadurch jene literarische Periode, die ich einst als "die Kunstperiode" be= zeichnet, und wobei ich den nachtheiligen Ginfluss auf die politische Entwickelung des deutschen Bolkes nachgewiesen habe. Reineswegs jedoch leugnete ich bei dieser Belegenheit den selbständigen Werth ber Goethe'ichen Meifterwerke. Sie gieren unfer theueres Baterland, wie schöne Statuen einen Garten zieren, aber es find Statuen. Man fann fich barin verlieben, aber fie find unfruchtbar; die Goethe'fchen Dichtungen bringen nicht die That hervor wie die Schiller'schen. Die That ift das Rind des Wortes, und die Goethe'schen schönen Worte find finderlos. Das ift der Fluch alles Dessen, mas blok durch die Runft entstanden ift. Die Statue, die der Phama= lion verfertigt, war ein schones Weib, fogar ber Meister verliebte sich darin, sie murde lebendig unter seinen Ruffen, aber so viel wir miffen, hat fie nie Rinder bekommen. Ich glaube, Herr Charles Nobier hat mal in folder Beziehung etwas Ahnliches acfagt, und Das fam mir geftern in ben Ginn, als ich, die unteren Sale des Louvre durchwandernd,

die alten Götterftatuen betrachtete. Da ftanden fie mit den ftummen weißen Augen, in dem marmornen Lächeln eine geheime Melancholie, eine trube Erinnerung vielleicht an Agppten, bas Tobtenland, dem fie entsproffen, oder leidende Sehnsucht nach dem Leben, worans sie jett durch andere Gottheiten fortgedrängt find, oder auch Schmerz über ihre todte Unfterblichkeit; - fie ichienen des Wortes zu harren, das fie wieder bem leben gurudgabe, bas fie aus ihrer falten, ftarren Regungslofigteit erlofe. Sonderbar! diese Antifen mahnten mich an die Goethe'ichen Dichtungen, die eben fo vollendet, eben so herrlich, eben so ruhig find, und ebenfalls mit Wehmuth zu fühlen scheinen, bafe ihre Starrheit und Ralte fie von unserem jetigen bewegt warmen Leben abscheidet, dafs fie nicht mit uns leiden und jaudgen fonnen, dafe fie feine Menfchen find, fonbern unglückliche Mifchlinge von Gottheit und Stein.

Diese wenigen Andeutungen erklären nun den Groll der verschiedenen Parteien, die in Deutsch- land gegen Goethe laut geworden. Die Orthodoxen waren ungehalten gegen den großen Heiden, wie man Goethe allgemein in Deutschland nennt; sie fürchteten seinen Ginfluss auf das Bolk, dem er durch lächelnde Dichtungen, ja durch die unscheins barsten Liederchen seine Weltansicht einstößte; sie

faben in ihm den gefährlichften Teind bes Kreuzes, bas ihm, wie er fagte, fo fatal mar wie Wangen, Anoblauch und Tabaf: nämlich fo ungefähr lautet bie Xenie, die Goethe auszusprechen magte mitten in Deutschland, im Lande, mo jenes Ungeziefer ber Anoblauch, der Tabat und das Kreuz, in heiliger Alliance überall herrschend find. Buft Dieses mar es jedoch feineswegs, mas uns, ben Dlannern ber Bewegung, an Goethe mifsfiel. Wie ichon erwähnt, wir tadelten die Unfruchtbarkeit feines Wortes, bas Runftwesen, bas burch ihn in Deutschland verbreitet wurde, das einen quietisierenden Ginfluss auf die beutsche Zugend ausübte, das einer politischen Re= generation unferes Baterlandes entgegenwirfte. Der indifferente Pantheift murbe baber von den entgegengesetteften Seiten angegriffen; um frangöfisch zu sprechen, die äußerste Rechte und die äußerste Linke verbanden sich gegen ihn; und während ber schwarze Pfaffe mit dem Krucifixe gegen ihn los= ichlug, rannte gegen ihn zu gleicher Zeit ber wüthende Sansfülotte mit der Pife. Berr Wolfgang Mengel, der den Kampf gegen Goethe mit einem Aufwand von Efprit geführt hat, der eines befferen Zweckes werth war\*), zeigte in seiner Polemit nicht

<sup>\*)</sup> In ber neuesten frangösischen Ausgabe lautet biefer Sat: "Gin benischer Schriftfeller, ber eine Sammlung mitgiger

fo einseitig ben spiritualistischen Chriften ober ben unzufriedenen Patrioten, er bafierte vielmehr einen Theil feiner Angriffe auf die letten Aussprüche Friedrich Schlegel's, ber nach feinem Fall, aus ber Tiefe feines fatholischen Doms, sein Wehe über Goethe ausgerufen, über ben Goethe, "beffen Poefie feinen Mittelpunkt habe." Berr Menzel ging noch weiter und zeigte, bafe Goethe fein Benie fei, fonbern nur ein Talent, er rühmte Schiller ale Gegenfat u. f. w. Das geschah einige Zeit vor der Buliusrevolution; Herr Mengel war damals ber größte Berehrer bes Mittelalters, sowohl in Sinficht ber Kunftwerke als ber Institutionen beffelben, er ichmähte mit unaufhörlichem Ingrimm ben Johann Beinrich Bof, pries mit unerhörter Begeifterung ben Berrn Bofeph Gorres; fein Safe gegen Goethe war baber echt, und er schrieb gegen ihn aus ilber= zengung, alfo nicht, wie Viele meinten, um fich ba= burch befannt zu machen. Obgleich ich felber bamals ein Gegner Goethe's war, so war ich doch ungu=

Der herausgeber

Einjälle unter bem Titel "Stredverje" veröffentlicht hat, und ben man ben driftlichen Saphir nannte, um ihn von herrn Saphir, bem geistreichen Wiener Bigboth, zu unterscheiben — herr Wolfgang Menzel — begann zu jener Zeit ebenfalls ben Kampf gegen Goethe. herr Menzel zeigte ze.

frieden über die Herbheit, womit Herr Menzel ihn fritisierte, und ich beklagte diesen Mangel an Pietät. Ich bemerkte, Goethe sei doch immer der König unserer Literatur; wenn man an einen solchen das fritische Messer lege, müsse man es nie an der gebührenden Kourteoisie fehlen lassen, gleich dem Scharfrichter, welcher Karl I. zu köpfen hatte und, ehe er sein Amt verrichtete, vor dem Könige niederkniete und seine allerhöchste Berzeihung erbat.

Unter die Gegner Goethe's gehörte auch ber famoje Hofrath Mullner und fein einzig treu ge= bliebener Freund, der Berr Professor Schut, Sohn bes alten Schüt. Roch einige Andere, die minder famoje Namen führten, g. B. ein Berr Spann, ber lange Zeit wegen politischer Bergeben im Buchthause gesessen hat, gehörten zu den öffentlichen Begnern Goethe's. Unter uns gesagt, es war eine fehr gemischte Gesellschaft. Was vorgebracht wurde, habe ich hinlänglich angedeutet; schwerer ift ce, bas besondere Motiv zu errathen, bas jeden Gingelnen bewogen haben mag, seine antigoetheanischen Überzeugungen öffentlich auszusprechen. Rur von einer Person fenne ich dieses Motiv gang genau, und da ich Dieses selber bin, so will ich jett ehrlich gestehen: es war der Neid. Zu meinem Lobe muß ich jedoch nochmals erwähnen, das ich in Goethe nie den

Dichter angegriffen, sondern nur den Menschen. Ich habe nie seine Berke getadelt. Ich habe nie Mängel darin sehen können, wie jene Kritiker, die mit ihren seingeschliffenen Augengläsern auch die Flecken im Monde bemerkt haben; — die scharfssichtigen Leute! was sie für Flecken ansehen, Das sind blühende Wälder, silberne Ströme, erhabene Berge, lachende Thäler.

Richts ift thörichter als die Geringschätzung Goethe's zu Gunften des Schiller, mit welchem man es keineswegs ehrlich meinte, und den man von jeher pries, um Goethe herabzuseten. Ober wuffte man wirklich nicht, dass jene hochgerühmten, hochidealischen Gestalten, jene Altarbilder der Tugend und Sittlichkeit, die Schiller aufgestellt, weit leichter zu verfertigen waren als jene fündhaften, fleinweltlichen, befleckten Wefen, die uns Goethe in feinen Werfen erblicken läfft? Wiffen fie denn nicht, dafs mittelmäßige Maler meiftens lebensgroße Beiligenbilder auf die Leinwand pinfeln, dass aber schon ein großer Meister bagu gehört, um etwa einen spanischen Betteljungen, der fich lauft, einen niederländischen Bauer, welcher tott oder bem ein Bahn ausgezogen wird, und hafeliche alte Weiber, wie wir fie auf fleinen hollandischen Rabinettbilden schen, lebenswahr und technisch vollendet zu malen?

Das Groke und Furchtbare läfft fich in der Runft weit leichter darstellen als das Rleine und Butige. Die ägnptischen Zauberer haben dem Moses viele Runftstücke nachmachen können, 3. B. die Schlangen, bas Blut, fogar die Frofche; aber, als er icheinbar weit leichtere Rauberdinge, nämlich Ungeziefer, bervorbrachte, da gestanden sie ihre Dhnmacht, und sie konnten bas kleine Ungeziefer nicht nachmachen, und fie fagten: Da ift ber Finger Gottes. Scheltet immerhin über die Gemeinheiten im "Fauft", über die Scenen auf dem Brocken, im Auerbachsteller, scheltet auf die Liederlichkeiten im "Meister" - Das fönnt ihr dennoch Alles nicht nachmachen; da ift der Finger Goethe's! Aber ihr wollt Das auch nicht nachmachen, und ich höre, wie ihr mit Abscheu behauptet: Wir sind feine Berenmeister, wir find aute Christen. Dass ihr feine Herenmeister seid, Das weiß ich.

Goethe's größtes Verdienst ist eben die Vollensbung alles Dessen, was er darstellt; da giebt es keine Partien, die stark sind, während andere schwach, da ist kein Theil ausgemalt, während der andere nur stizziert worden, da giebt es keine Verlegenheiten, kein herkömmliches Füllwerk, keine Vorliebe für Einzelheiten. Jede Person in seinen Romanen und Dramen behandelt er, wo sie vorkömmt, als wäre

fie die Hauptperson. Go ift es auch bei homer, jo bei Chaffpeare. In den Werten aller großen Dichter gibt es eigentlich gar feine Nebenpersonen, jede Figur ift Sauptperson an ihrer Stelle. Solche Dichter aleichen den absoluten Fürsten, die den Menichen feinen felbständigen Werth beimeffen, fondern ihnen felber nach eigenem Butdunken ihre höchste Geltung zuerkennen \*). Als ein frangösischer Befandter einst gegen den Raifer Baul von Russ= land erwähnte, bafe ein wichtiger Dann feines Reiches fich für irgend eine Sache intereffiere, ba fiel ihm der Raifer ftreng in die Rede, mit ben merfwürdigen Worten: "Es giebt in diesem Reiche feinen wichtigen Dann, außer Demjenigen, mit welchem 3ch eben fpreche, und nur fo lange 3ch mit ihm fpreche, ift er wichtig." Gin absoluter Dichter, der ebenfalls feine Dacht von Gottes Unade er= halten hat, betrachtet in gleicher Weise Diejenige Perfon seines Beifterreichs als die wichtigfte, die er eben fprechen lafft, die eben unter feine Feder gerathen, und aus foldem Runftdespotismus entfteht jene wunderbare Bollendung der fleinften Gis guren in den Werten Somer's, Chaffpeare's und Goethe's.

<sup>\*)</sup> Der Schlufe bes Absatzes feblt in ben frangöfischen Ausgaben. Der Gerausgeber.

Wenn ich etwas herbe von den Gegnern Goethe's gesprochen habe, so dürfte ich noch viel Berberes von feinen Apologisten fagen. Die meisten Derfelben haben in ihrem Gifer noch größere Thor= heiten vorgebracht. Auf der Grenze des Lächerlichen fteht in dieser Sinsicht Giner, Namens Berr Edermann, dem ce übrigens nicht an Geift fehlt. In dem Rampfe gegen Herrn Bustkuchen hat Karl Immermann, der jett unser größter dramatischer Dichter ift, seine fritischen Sporen erworben; er hat da ein vortreffliches Schriftchen zu Tage gefor= bert. Zumeift haben fich die Berliner bei diefer Gelegenheit ausgezeichnet. Der bedeutendfte Rämpe für Goethe mar zu jeder Zeit Barnhagen von Enfe, ein Mann, der Gedanken im Bergen traat, die fo groß find wie die Welt, und fie in Worten ausspricht, die jo kojtbar und zierlich find wie geschnittene Bemmen. Es ist jener vornehme Beift, auf deffen Urtheil Goethe immer das meifte Gewicht gelegt hat. — Vielleicht ift es nütlich, hier zu erwähnen, dafs herr Wilhelm von humboldt bereits früher ein ausgezeichnetes Buch über Goethe geschrieben hat. Seit den letten zehn Jahren brachte jede Leipziger Meise mehrere Schriften über Goethe hervor. Die Untersuchungen des Herrn Schubart über Goethe gehören zu den Merfwürdigfeiten der hohen Rritit.

Was herr häring, ber unter dem Namen Willsbald Alexis schreibt, in verschiedenen Zeitschriften über Goethe gesagt hat, war eben so bedeutend wie geistreich. Herr Zimmermann, Professor zu Hamsburg, hat in seinen mündlichen Vorträgen die vorstrefstichsten Urtheile über Goethe ausgesprochen, die man zwar spärlich, aber desto tiefsinniger, in seinen bramaturgischen Blättern angedeutet sindet. Auf verschiedenen deutschen Universitäten wurde ein Kollezgium über Goethe gelesen, und von allen seinen Werken war es vorzüglich der "Faust", womit sich das Publisum beschäftigte. Er wurde vielsach sortzgesetzt und kommentiert, er ward die weltliche Bibel der Deutschen.

Ich wäre kein Deutscher, wenn ich bei Erwähnung des "Faustes" nicht einige erklärende Gedanken
darüber ausspräche. Denn vom größten Denker bis
zum kleinsten Markör, vom Philosophen bis herab
zum Doktor der Philosophie, übt Ieder seinen Scharfsinn an diesem Buche. Aber es ist wirklich eben so
weit wie die Bibel, und wie diese, umfasst es Himmel und Erde, mitsammt dem Meuschen und seiner
Excesse. Der Stoff ist hier wieder der Hauptgrund,
weschalb der "Faust" so populär ist; dass er sedoch
diesen Stoff herausgesucht aus den Volkssagen, Das
zeugt eben von Goethe's unbewusstem Tiefsinn von

seinem Benie, bas immer bas Nächste und Rechte zu ergreifen wuffte. 3ch darf den Inhalt des "Fauft" als befannt voraussetzen: denn das Buch ift in ber letten Zeit auch in Frankreich berühmt geworden. Aber ich weiß nicht, ob hier die alte Boltsfage felbst bekannt ift, ob auch hier zu Land auf den Bahrmärkten ein graues, flicgpapiernes, fchlechtge= brucktes und mit berben Solgichnitten verziertes Buch verfauft wird, worin umftändlich zu lesen ift, wie der Erzzauberer Johannes Fauftus, ein gelehrter Dottor, der alle Wiffenschaften ftudiert hatte, am Ende feine Bücher wegwarf, und ein Bundnis mit bem Teufel schlose, wodurch er alle sinnlichen Freuben der Erde genießen fonnte, aber auch feine Seele bem höllischen Verderben hingeben muffte. Das Volf im Mittelalter hat immer, wenn es irgendwo große Beistesmacht fah, Dergleichen einem Tenfelsbundnis jugeschrieben, und ber Albertus Magnus, Raimund Lullus, Theophraftus Paracelfus, Narippa von Mettesheim, auch in England der Roger Baco, galten für Zauberer, Schwarzfünftler, Teufelsbanner. Alber weit eigenthümlichere Dinge fingt und fagt man von dem Doktor Fauftus, welcher nicht bloß die Erfenntnis ber Dinge, fondern auch die reellsten Genüffe vom Teufel verlangt hat, und Das ift eben ber Fauft, der die Buchdruckerei erfunden und gur

Beit lebte, wo man anfing, gegen die ftrenge Rirchenautorität zu predigen und felbständig zu forschen. - fo dass mit Faust die mittelalterliche Glaubens= periode aufhört und die moderne fritische Biffenschaftsperiode aufängt. Es ift in der That fehr bedeutsam, dass zur Zeit, wo nach ber Bolfemeinung der Faust gelebt hat, eben die Reformation beginnt, und dass er felber die Runft erfunden haben foll, die dem Wiffen einen Sica über den Glauben verschafft, nämlich die Buchdruckerei, eine Runft, die uns aber auch die tatholische Bemutheruhe geraubt und uns in Zweifel und Revolution gefturgt ein Anderer als ich würde fagen: endlich in die Bewalt des Teufels geliefert hat. Aber nein, das Wiffen, die Erfenntnis der Dinge durch die Bernunft, die Biffenichaft, giebt uns endlich die Benuffe, um die uns der Glaube, das fatholische Christenthum, so lange geprellt hat; wir ertennen, dass die Menschen nicht blog zu einer himmlischen, son= bern auch zu einer irdischen Gleichheit berufen find; die politische Brüderichaft, die uns von der Philosophie gepredigt wird, ist uns wohlthätiger als die rein geistige Brüderschaft, wozu uns das Chriftenthum verholfen; und das Wiffen wird Wort, und bas Wort wird That, und wir fonnen noch bei Lebzeiten auf biefer Erbe felig werden; - wenn

wir dann noch obendrein der himmlischen Seligfeit, bie uns das Chriftenthum so bestimmt verspricht, nach dem Tode theilhaftig werden, so soll uns Das sehr lieb sein.

Das hat nun längst schon das deutsche Bolt tiefsinnig geahnt; denn das deutsche Bolt ist selber jener gelehrte Doktor Faust, es ist selber jener Spiritualist, der mit dem Geiste endlich die Ungenügsbarkeit des Geistes begriffen, und nach materiellen Genüssen verlangt, und dem Fleische seine Rechte wiedergiedt. Doch noch befangen in der Symbolik der katholischen Poesie, wo Gott als der Reprässentant des Geistes und der Teufel als der Reprässentant des Fleisches gilt, bezeichnete man jene Reshabilitation des Fleisches als einen Abfall von Gott, als ein Bündnis mit dem Teufel.

Es wird aber noch einige Zeit dauern, ehe beim deutschen Bolke in Erfüllung geht, was es fo tieffinnig in jenem Gedichte prophezeit hat, ehe es eben durch den Geift die Usurpationen des Geiftes einsicht, und die Rechte des Fleisches vindiciert. Das ift dann die Revolution, die große Tochter der Reformation.

Minder befannt als der "Fauft", ift hier in Frankreich Goethe's "West softlicher Divan," ein fväteres Buch, von welchem Frau von Staël noch nicht Renntnis hatte, und deffen wir hier besonders erwähnen muffen. Es enthält bie Dent= und Be= fühlsweise des Drients, in blühenden Liedern und fernigen Sprüchen; und Das duftet und glüht barin, wie ein harem voll verliebter Ddalisten mit schwarzen geschminften Gazellenangen und sehnsüchtig weißen Urmen. Es ist dem Leser dabei so schauerlich lüstern zu Muthe, wie dem glücklichen Gaspar Deburcan, als er in Konstantinopel oben auf der Leiter stand, und de haut en bas Dasjenige fah, mas der Beherricher der Gläubigen nur de bas en haut zu ichen pflegt. Manchmal ist dem Leser auch zu Muthe. als lage er behaglich ausgestreckt auf einem perfiichen Teppich, und rauche aus einer langröhrigen Bafferpfeife den gelben Tabak von Turkiftan, mahrend eine schwarze Stlavin ihm mit einem bunten Pfauenwedel Rühlung zuweht, und ein ichoner Anabe ihm eine Schale mit echtem Moffa-Raffe barreicht; - den berauschendsten Lebensgenuss hat hier Goethe in Berje gebracht, und dieje find jo leicht, jo glücklich, jo hingehaucht, jo ätherisch, dass man sich wunbert, wie Dergleichen in beutscher Sprache möglich war. Dabei giebt er auch in Proja die allerschönsten Erflärungen über Sitten und Treiben im Morgenlande, über das patriarchalische Leben der Araber;

und da ift Goethe immer ruhig lächelnd, und harmlos wie ein Rind, und weisheitvoll wie ein Greis. Diese Profa ift so durchsichtig wie das grune Meer, wenn heller Sommernachmittag und Windftille, und man gang flar hinabschauen fann in die Tiefe, wo die versunfenen Städte mit ihren verschollenen Berrlichkeiten sichtbar werden; — manchmal ist aber auch jene Profa fo magifch, fo ahnungsvoll, wie der Simmel, wenn die Abenddammerung heraufge= zogen, und die großen Goethe'schen Gedanken treten bann hervor, rein und golden wie die Sterne. Unbeschreiblich ift der Zauber dieses Buches; ce ift ein Selam, den der Occident dem Oriente geschickt hat, und es find gar närrische Blumen barunter, finnlich rothe Rosen, Hortenfien wie weiße nactte Dlädchenbufen, spaghaftes Löwenmaul, Burpurdigitalis wie lange Menschenfinger, verdrehte Rrofos= nafen, und in der Mitte, lauschend verborgen, ftille beutsche Beilchen. Diefer Selam aber bedeutet, dafs der Occident seines frierend mageren Spiritualis= mus überdruffig geworden und an der gefunden Körperwelt des Drients fich wieder erlaben möchte. Goethe, nachdem er im "Fauft" fein Mifsbehagen an dem abstraft Beistigen und fein Verlangen nach reellen Genüffen ausgesprochen, warf fich gleichsam

mit dem Geifte felbft in die Arme bes Senfualismus, indem er ben weftsöftlichen Divan fchrieb.

Es ift daher höchft bedeutfam, dass diefes Buch bald nach dem "Fauft" erschien. Es war die lette Phafe Goethe's, und fein Beispiel mar bon großem Einfluss auf die Literatur. Unsere Eprifer besangen jett ben Orient. — Erwähnenswerth mag es auch fein, daß Goethe, indem er Berfien und Arabien fo freudig befang, gegen Indien ben bestimmtesten Widerwillen aussprach. Ihm missfiel an diesem Lande das Bigarre, Bermorrene, Unflare, und vielleicht entstand diese Abneigung baburch, bass er bei ben fansfritischen Studien der Schlegel und ihrer Berren Freunde eine katholische Hinterlift\*) witterte. Diese herren betrachteten nämlich Sindoftan als die Wiege der katholischen Weltordnung, fie fahen dort bas Mufterbild ihrer Hierarchie, fie fanden bort ihre Dreieinigfeit, ihre Menschwerdung, ihre Buge, ihre Sühne, ihre Rafteinngen und alle ihre fonftigen geliebten Steckenpferde. Goethe's Widerwillen gegen Indien reigte nicht wenig diefe Leute, und Berr

<sup>\*) &</sup>quot;eine katholische arrière-pensée" fleht in ber alteften beutiden und ben frangofischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

August Wilhelm Schlegel nannte ihn beschalb mit gläfernem Ürger "einen zum Islam bekehrten Heiden."

Unter ben Schriften, welche biefes Sahr über Goethe erschienen find, verdient ein hinterlaffenes Wert von Johannes Falt, "Goethe aus näherem persönlichen Umgange bargestellt," die rühmlichfte Erwähnung. Der Berfasser hat uns in biesem Buche, außer einer betaillierten Abhandlung über ben Faust (die nicht fehlen durfte!) die vortreff= lichsten Notizen über Goethe mitgetheilt, und er zeigte uns Denfelben in allen Beziehungen des Lebens gang naturgetreu, gang unparteiifch, mit allen feinen Tugenden und Fehlern. Sier fehen wir Goethe im Berhältnis zu feiner Mutter, deren Raturell fich fo munderbar im Sohne wieder abspiegelt; hier feben wir ihn als Naturforscher, wie er eine Raupe beobachtet, die fich eingesponnen und als Schmetterling entpuppen wird; hier sehen wir ihn dem großen Herder gegenüber, der ihm ernfthaft zurnt ob dem Indifferentismus, womit Goethe die Entpuppung der Menschheit felbft unbeachtet läfft; wir feben ibn, wie er am Sofe des Großherzogs von Beimar, luftig improvisierend, unter blonden Sofdamen fitt, gleich dem Apoll unter ben Schafen bes Ronigs

Abmetos; wir sehen ihn dann wieder, wie er mit bem Stolze eines Dalai-Lama den Rotebue nicht anerkennen will; wie Dieser, um ihn herabzuseten, eine öffentliche Feier zu Ehren Schiller's veranstaltet; — überall aber sehen wir ihn klug, schön, liebens-würdig, eine holdselig erquickende Gestalt, ähnlich den ewigen Göttern.

In der That, die Übereinstimmung ber Berfonlichkeit mit bem Genius, wie man sie bei auferordentlichen Menschen verlangt, fand man gang bei Goethe. Seine außere Erscheinung mar eben jo bebeutsam wie bas Wort, bas in feinen Schriften lebte: auch seine Gestalt mar harmonisch, klar, freudig, edel gemeffen, und man tonnte griechische Runft an ihm ftudieren, wie an einer Antite. Diefer würdevolle Leib war nie gefrümmt von driftlicher Wurmdemuth; die Züge dieses Antlites waren nicht verzerrt von driftlicher Zerknirschung; diese Alugen waren nicht driftlich-fünderhaft ichen, nicht andächtelnd und himmelnd, nicht flimmernd bewegt; nein, seine Augen waren ruhig wie die eines Gottes. Es ist nämlich überhaupt das Rennzeichen ber Götter, dass ihr Blick fest ift und ihre Augen nicht unsicher bin und her zuden. Daher, wenn Ugni, Baruna, Dama und Indra die Geftalt des Mala

annehmen bei Damahanti's Hochzeit, ba erkenut Diese ihren Geliebten an bem Zwinken seiner Augen, ba, wie gefagt, die Augen der Botter immer unbewegt find. Lettere Gigenschaft hatten auch die Augen des Napoleon. Daher bin ich überzeugt, dass er ein Gott mar. Goethe's Ange blieb in feinem hohen Alter eben fo göttlich wie in feiner Bugend. Die Beit hat auch fein Saupt zwar mit Schnee bedecken, aber nicht beugen fonnen. Er trug es ebenfalls immer stolz und hoch, und wenn er sprach, wurde er immer größer, und wenn er die Sand ausstrecte, jo mar es, als ob er mit bem Finger ben Sternen am himmel den Weg vorschreiben könne, ben fie mandeln follten. Um seinen Mund will man einen falten Bug von Egoismus bemerkt haben; aber auch diefer Bug ift ben ewigen Göttern eigen, und gar dem Bater der Götter, dem großen Bu= piter, mit welchem ich Goethe ichon oben verglichen. Wahrlich, als ich ihn in Weimar befuchte und ihm gegenüberstand, blickte ich unwillfürlich zur Seite, ob ich nicht auch neben ihm den Adler fahe mit ben Bligen im Schnabel. Ich war nahe dran, ihn griechisch angureden; da ich aber merkte, dass er Deutsch verstand, jo erzählte ich ihm auf Deutsch, dass die Pflaumen auf dem Wege zwischen Bena

und Weimar sehr gut schmeckten. Ich hatte in so manchen langen Winternächten darüber nachgedacht, wie viel Erhabenes und Tiefsinniges ich dem Goethe sagen würde, wenn ich ihn mal sähe. Und als ich ihn endlich sah, sagte ich ihm, dass die sächsischen Pflaumen sehr gut schmeckten. Und Goethe lächelte. Er lächelte mit denselben Lippen, womit er einst die schöne Leda, die Europa, die Danae, die Sesmele und so manche andere Prinzessinnen oder auch gewöhnliche Nymphen geküsst hatte —

Les dieux s'en vont. Goethe ist todt. Er starb den 22. März des verslossenen Jahrs, des bedeutungsvollen Jahrs, wo unsere Erde ihre größten Renomméen versoren hat. Es ist, als sei der Tod in diesem Jahre plötslich aristofratisch geworden, als habe er die Notabilitäten dieser Erde besonders auszeichnen wollen, indem er sie gleichzeitig ins Grab schiefte. Vielleicht gar hat er jenseits, im Schattenreich, eine Pairie stiften wollen, und in diesem False wäre seine fournée sehr gut gewählt. Oder hat der Tod im Gegentheil im verslossenen Jahr die Demokratie zu begünstigen gesucht, indem er mit den großen Nenomméen auch ihre Autoritäten vernichtete, und die geistige Gleichheit besörderte? War es Respekt oder Insolenz, wesshalb der Tod

im vorigen Jahre die Könige verschont hat? Aus Zerstreuung hatte er nach dem König von Spanien schon die Sense erhoben, aber er besann sich zur rechten Zeit, und er ließ ihn leben. In dem versstoffenen Jahr ist kein einziger König gestorben. Les dieux s'en vont — aber die Könige behalten wir.

Zweites Buch.



Mit der Gewiffenhaftigfeit, die ich mir ftreng vorgeschrieben, muß ich hier erwähnen, dass mehrere Frangosen sich bei mir beklagt, ich behandelte die Schlegel, namentlich Herrn August Wilhelm, mit allzuherben Worten. Ich glaube aber, folche Beflagnis murde nicht stattfinden, wenn man hier mit ber deutschen Literaturgeschichte genauer befannt mare. Viele Frangosen kennen Herrn August Wilhelm Schlegel nur aus dem Werfe der Frau von Staöl. feiner edlen Beichützerin. Die Meisten fennen ihn nur dem Ramen nach; dieser Rame flingt ihnen nun im Gedächtnis als etwas verehrlich Berühmtes, wie etwa der Name Dfiris, wovon fie auch nur miffen, dass es ein munderlicher Raug von Gott ift, der in Agupten verehrt wurde. Welche fonftige Ahnlichteit zwijchen Berrn August Wilhelm Schlegel und bem Ofiris ftattfindet, ift ihnen am aller- wenigften bekannt\*).

Da ich einst zu den akademischen Schülern bes älteren Schlegel gehört habe, so dürfte man mich vielleicht in Betreff Desselben zu einiger Schonung verpslichtet glauben. Aber hat Herr August Wilhelm Schlegel den alten Bürger geschont, seinen literarischen Vater? Nein, und er handelte nach Brauch und Herkommen. Denn in der Literatur, wie in den Wäldern der nordamerikanischen Wilden, werden die Väter von den Söhnen todtgeschlagen, sobald sie alt und schwach geworden.

Ich habe schon in dem vorigen Abschnitt bemerkt, daß Friedrich Schlegel bedeutender war, als Herr August Wilhelm; und, in der That, Letzterer zehrte nur von den Ideen seines Bruders, und verstand nur die Kunst, sie auszuarbeiten. Friedrich

<sup>\*)</sup> In ben frangösischen Ausgaben findet fich hier folgenber Zwischensat: "Obschon es beut zu Tage eine große Bahl beutscher Schriftsteller giebt, welche weit eber als die Gebrüber Schlegel eine aussührliche Erwähnung verdienen, sehe ich mich genöthigt, dem Letzteren noch einige Zeilen zu widmen, um dem Borwurf ber harte, den man mir gemacht, zu begegnen. Leiber werden auch biese neuen Betrachtungen einem Banegprifus nicht sehr ähnlich sehn."

Schlegel war ein tieffinniger Dann. Er erfannte alle Berrlichkeiten ber Bergangenheit, und er fühlte alle Schmerzen ber Begenwart. Aber er begriff nicht die Beiligkeit diefer Schmerzen und ihre Nothwendigfeit für das fünftige Beil der Belt. Er fah bie Sonne untergehn, und blidte wehmuthig nach ber Stelle biefes Untergangs, und flagte über bas nächtliche Dunkel, das er herangiehen fah; und er mertte nicht, dass ichon ein neues Morgenroth an ber entgegengesetten Seite leuchtete. Friedrich Schlegel nannte einft ben Beschichtsforscher "einen umgefehrten Propheten." Diefes Wort ift die befte Bezeichnung für ihn felbft. Die Begenwart war ihm verhafft, die Butunft erschreckte ihn, und nur in die Vergangenheit, die er liebte, drangen seine offenbarenden Seherblide.

Der arme Friedrich Schlegel, in den Schmerzen unserer Zeit sah er nicht die Schmerzen der Wiedergeburt, sondern die Agonie des Sterbens, er ahnte nicht, wesshalb der Tempelvorhang zerriss und die Erde erbebte und die Felsen zerbarsten, und aus Todesangst flüchtete er sich in die zitternden Ruinen der fatholischen Kirche. Diese war jedensfalls der geeignetste Zufluchtsort für seine Gemüthesstimmung. Er hatte viel heiteren Übermuth im Leben ausgeübt; aber er betrachtete Solches als sündhaft,

als Sünde, die späterer Abbuße bedurfte, und der Berfasser der "Lucinde" musste nothwendigerweise katholisch werden.

Die "Lucinde" ift ein Roman, und außer feinen Gedichten und einem, dem Spanischen nachgebildeten Drama, "Markos" geheißen, ift jener Roman die einzige Originalschöpfung, die Friedrich Schlegel hinterlaffen. Es hat feiner Zeit nicht an Lobpreisern dieses Romans gefchlt. Der jetige hochchrwürdige Berr Schleiermacher hat damale enthufiaftische Briefe über die "Lucinde" herausgegeben. Es fehlte sogar nicht an Kritifern, die diefes Broduft ale ein Deifterftud priefen und die beftimmt prophezeiten, dafe es einft für das befte Buch in ber beutschen Literatur gelten werbe. Man hatte diese Leute von Obrigfeitswegen festseten sollen, wie man in Russland die Propheten, die ein öffent= liches Unglück prophezeien, vorläufig fo lange einfperrt, bis ihre Weiffagung in Erfüllung gegangen. Rein, die Götter haben unfere Literatur vor jenem Unglück bewahrt; der Schlegel'iche Roman wurde bald wegen seiner unzüchtigen Nichtigkeit allgemein verworfen und ift jest verschollen. Lucinde ift der Rame ber Heldin diefes Romans, und fie ift ein finnlich witiges Weib, oder vielmehr eine Mischung von Sinnlichfeit und Wit. Ihr Gebrechen ift eben, baft

sie kein Beib ist, sondern eine unerquickliche Zufammensetzung von zwei Abstraktionen, Bitz und Sinnlichkeit. Die Muttergottes mag es dem Berfasser verzeihen, dass er dieses Buch geschrieben; nimmermehr verzeihen es ihm die Musen.

Ein ähnlicher Roman, "Florentin" geheißen, wird dem seligen Schlegel irrthümlich zugeschrieben. Dieses Buch ist, wie man sagt, von seiner Gattin, einer Tochter des berühmten Moses Mendelssohn, die er ihrem ersten Gemahl entführt, und welche mit ihm zur römisch-katholischen Kirche übertrat.

Ich glaube, bass es Friedrich Schlegeln mit bem Katholicismus Ernst war. Bon Bielen seiner Freunde glaube ich es nicht. Es ist hier sehr schwer, die Wahrheit zu ermitteln. Religion und Heuchelei sind Zwillingsschwestern, und beide sehen sich so ähnlich, dass sie zuweilen nicht von einander zu unterscheiden sind. Dieselbe Gestalt, Kleidung und Sprache. Nur dehnt die letztere von beiden Schwestern etwas weicher die Worte, und wiederholt öfter das Wörtchen "Liebe." — Ich rede von Deutschsland; in Frankreich ist die eine Schwester gestorben, und wir sehen die Andere noch in tiessster Trauer.

Seit dem Erscheinen des Frau von Staël'schen De l'Allemagne hat Friedrich Schlegel das Bublifum noch mit zwei großen Werken beschenkt, die vielleicht feine beften find und jedenfalls die ruhmlichste Ermähnung verdienen. Es sind feine "Weisheit und Sprache ber Indier," und feine "Borlefungen über die Geschichte ber Literatur." Durch bas erstgenannte Buch hat er bei uns das Studium bes Sansfrit nicht bloß eingeleitet, fondern auch begründet. Er wurde für Deutschland, mas William Jones für England mar. In der genialften Beife hatte er bas Sansfrit erlernt, und die wenigen Bruchstücke, die er in jenem Buche mittheilt, find meifterhaft übersett. Durch sein tiefes Anschauungs= vermögen erfannte er gang die Bedeutung ber epi= ichen Bersart ber Indier, der Glota, die fo breit dahinfluthet wie der Ganges, der heilig-klare Flufs. Wie kleinlich zeigte fich bagegen herr August Wilhelm Schlegel, welcher einige Fragmente aus bem Sansfrit in Berametern überfette, und fich babei nicht genug zu rühmen muffte, bafe er in feiner Übersetzung keine Trochäen einschlüpfen laffen und so manches metrische Runftstücken ber Alexandriner nachgeschnitzelt hat. Friedrich Schlegel's Wert über Indien ift gewiss ins Frangösische übersett, und ich fann mir bas weitere Lob ersparen. Bu tabeln habe ich nur den hintergedanken des Buches. Es ift im Intereffe des Ratholicismus geschrieben. Richt bloß die Minfterien deffelben, sondern auch die ganze tatholische Hierarchie und ihre Kämpse mit der weltlichen Macht hatten diese Leute in den indischen Gedichten wiedergefunden. Im "Mahabarata" und im "Ramahana" sahen sie gleichsam ein Elephanten-Mittelalter. In der That, wenn in letzterwähntem Spos der König Wiswamitra mit dem Priester Basischta hadert, so betrifft solcher Haber dieselben Interessen, um die bei uns der Kaiser mit dem Papste\*) stritt, obgleich der Streitpunkt hier in Europa die Investitur und dort in Indien die Kuh Sabala genannt ward.

In Betreff ber Schlegel'schen Vorlesungen über Literatur lässt sich Ühuliches rügen. Friedrich Schlesgel übersieht hier die ganze Literatur von einem hohen Standpunkte aus, aber dieser hohe Standpunkt ist doch immer der Glodenthurm einer kathoslischen Kirche\*\*). Und bei Allem, was Schlegel sagt, hört man diese Gloden läuten; manchmal hört man sogar die Thurmraben krächzen, die ihn umflattern. Wir ist, als duste der Weihrauch des Hochamts aus diesem Buche, und als sähe ich aus den schönsten

<sup>\*) &</sup>quot;ber Sohn bes Barbarossa mit bem Papfte Silbebranb" steht in ber ältesten beutschen Ausgabe.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;einer gothischen Rirche" fieht in ber neuesten fran-

Stellen besselben lauter tonsurierte Gedanken hervorlauschen. Indessen, trot dieser Gebrechen wüsste
ich kein besseres Buch dieses Fachs. Nur durch Zusammenstellung der Herder'schen Arbeiten solcher Art könnte man sich eine bessere Übersicht der Literatur aller Bölker verschaffen. Denn Herder saß
nicht wie ein literarischer Großinquisitor zu Gericht
über die verschiedenen Nationen, und verdammte
oder absolvierte sie nach dem Grade ihres Glaubens.
Nein, Herder betrachtete die ganze Menschheit als
eine große Harfe in der Hand des großen Meisters,
jedes Bolk dünkte ihm eine besonders gestimmte
Saite dieser Riesenharfe, und er begriff die Universalharmonie ihrer verschiedenen Klänge.

Friedrich Schlegel starb im Sommer 1829, wie man sagte, in Folge einer gastronomischen Unmäßigsteit. Er wurde 57 Jahre\*) alt. Sein Tod versanlasste einen der widerwärtigsten literarischen Standale. Seine Freunde, die Pfaffenpartei, deren Hauptsquartier in München, waren ungehalten über die inofficiöse Beise, womit die liberale Presse diesen Todesfall besprochen; sie verlästerten und schimpsten und schmähten daher die beutschen Liberalen. Sedoch

<sup>\*) &</sup>quot;56 Jahre" steht irrig in ben französischen Ausgaben. Der Herausgeber.

von Keinem Derselben konnten fie sagen, "daße er das Weib seines Gastfreundes verführt und noch lange Zeit nachher von den Almosen des beleidigten Gatten gelebt habe."

Ich muss jetzt, weil man es doch verlangt, von dem älteren Bruder, Herrn August Wilhelm Schlegel, sprechen. Wollte ich in Deutschland noch von ihm reden, so würde man mich dort mit Ver-wunderung anschen.

Wer spricht jett noch in Paris von der Giraffe? Herr August Wilhelm Schlegel ift geboren zu Hannover den 5. September 1767\*). Ich weiß Das nicht von ihm selber. Ich war nie so ungalant, ihn über sein Alter zu befragen. Zenes Datum fand ich, wenn ich nicht irre, in Spindler's Lexison der deutschen Schriftstellerinnen. Herr August Wilhelm Schlegel ist daher jetzt 64 Jahre alt. Herr Alexander von Humboldt und andere Naturforscher behaupten, er sei älter. Auch Champollion war dieser Meinung. Wenn ich von seinen literarischen Verdiensten reden soll, so muss ich ihn wieder zusnächst als Übersetzer rühmen. Hier hat er undes streitbar das Außerordentliche geleistet. Namentlich

<sup>\*)</sup> Dgl. bie Verrebe Heine's jum zweiten Theil ber ersten Auflage bieses Buches. Das Geburtsjahr ift übrigens ganz richtig angegeben.

feine Übertragung des Shakspeare in die deutsche Sprache ift meifterhaft, unübertreffbar. Bielleicht mit Ausnahme des Herrn Gries und des Berrn Grafen Platen, ift herr August Wilhelm Schlegel überhaupt ber größte Metrifer Deutschlands. In allen übrigen Thätigkeiten gebührt ihm nur ber zweite, wo nicht gar der dritte Rang. In der afthe= tischen Kritik fehlt ihm, wie ich schon gesagt, ber Boden einer Philosophie, und weit überragen ihn andere Zeitagnoffen, namentlich Solger. Im Studinn des Alltdeutschen steht thurmhoch über ihn erhaben Berr Safob Grimm, der und durch feine deutsche Grammatik von jener Oberflächlichkeit be= freite, womit man nach bem Beifpiel ber Schlegel die altdeutschen Sprachdenkmale erklärt hatte. Berr Schlegel fonnte es vielleicht im Studium des Altbeutschen weit bringen, wenn er nicht ins Sansfrit hinübergesprungen märe. Aber das Altdeutsche mar außer Mode gekommen, und mit dem Sanstrit fonnte man frisches Aufsehen erregen. Auch hier blieb er gewiffermagen Dilettant, die Initiative feiner Bedanken gehört noch seinem Bruder Friedrich. und das Wiffenschaftliche, das Reelle in feinen fansfritischen Leiftungen gehört, wie Beder weiß, bem Berrn Laffen, seinem gelehrten Kollaborator. Berr Frang Bopp zu Berlin ift in Deutschland ber

eigentliche Sansfritgelehrte, er ist der Erste in seinem Fache. In der Geschichtskunde hat sich Herr Schlesgel einmal an dem Ruhme Niebuhr's, den er angriff, festkrämpen wollen; aber vergleicht man ihn mit diesem großen Forscher, oder vergleicht man ihn mit einem Johannes von Müller, einem Heeren, einem Schlosser und ähnlichen Historisern, so muß man über ihn die Achsel zuesen. Wie weit hat er es aber als Dichter gebracht? Dies ist schwer zu bestimmen.

Der Biolinspieler Solomons, welcher bem König von England, Georg III., Unterricht gab, sagte einst zu seinem erhabenen Schüler: "Die Bioslinspieler werden eingetheilt in drei Klassen; zur ersten Klasse gehören Die, welche gar nicht spielen können, zur zweiten Klasse gehören Die, welche sehr schlecht spielen, und zur dritten Klasse gehören endslich Die, welche gut spielen; Ew. Majestät hat sich schon bis zur zweiten Klasse emporgeschwungen."

Gehört nun Herr August Wilhelm Schlegel zur ersten Klasse ober zur zweiten Klasse? Die Sinen sagen, er sei gar kein Dichter; die Andern sagen, er sei ein sehr schlechter Dichter. So Viel weiß ich, er ist kein Paganini.

Seine Berühmtheit erlangte Herr August Bilheim Schlegel eigentlich nur durch die unerhörte Recheit, womit er die vorhandenen literarischen Autoritäten angriff. Er rist die Lorberkränze von den alten Perücken und erregte bei dieser Gelegensheit viel Puderstaub. Sein Ruhm ist eine natürsliche Tochter des Standals.

Wie ich schon mehrmals erwähnt, die Kritik, womit Berr Schlegel die vorhandenen Autoritäten angriff, beruhte durchaus auf keiner Philosophie. Nachdem wir von jenem Erstaunen, worin jede Bermeffenheit uns verfett, gurudgefommen, erfennen wir gang und gar die innere Leerheit der fogenannten Schlegel'schen Kritif. 3. B. wenn er ben Dichter Bürger herabsetzen will, fo vergleicht er deffen Balladen mit den altenglischen Balladen, die Berch gesammelt, und er zeigt, wie diese viel einfacher, naiver, alterthümlicher und folglich poetischer gedichtet seien. Sinlänglich begriffen hat herr Schlegel ben Beist der Bergangenheit, besonders des Mittelalters, und es gelingt ihm baher, diefen Beift auch in ben Runftbenkmälern ber Bergangenheit nachzuweisen, und ihre Schönheiten aus diesem Gesichtspunkte zu demonstrieren. Aber Alles, was Gegenwart ift, be= greift er nicht; höchstens erlauscht er nur Etwas von ber Physiognomie, einige äußerliche Büge ber Begenwart, und Das sind gewöhnlich die minder schönen Büge; indem er nicht den Geift begreift, ber fie belebt,

10 fieht er in unferm gangen modernen Leben nur eine profaische Frage. Überhaupt, nur ein großer Dichter vermag die Poefie feiner eignen Zeit gu erfennen; die Boesie einer Bergangenheit offenbart fich und weit leichter, und ihre Erfenntnis ift leichter mitzutheilen. Daher gelang es herrn Schlegel beim großen Saufen, die Dichtungen, worin die Bergan= genheit eingesargt liegt, auf Rosten der Dichtungen, worin unsere moderne Gegenwart athmet und lebt. emporzupreisen. Aber der Tod ist nicht poetischer als das Leben \*). Die altenglischen Bedichte, die Perch gesammelt, geben den Geift ihrer Zeit, und Bürger's Gedichte geben den Beist der unfrigen. Diesen Geist begriff herr Schlegel nicht; sonst würde er in dem Ungeftum, womit diefer Beift gu= weilen aus ben Bürger'ichen Gedichten hervorbricht, feineswegs den roben Schrei eines ungebildeten Ma= gifters gehört haben, sondern vielmehr die gewal= tigen Schmerzlaute eines Titanen, welchen eine Uri= stokratie von hannövrischen Junkern und Schulpebanten zu Tode quälten. Dieses war nämlich die Lage des Berfaffers der "Lenore," und die Lage fo mancher anderen genialen Menschen, die als arme

Der Gerausgeber.

<sup>\*)</sup> Diefer Cat fehlt in ben frangöfischen Ausgaben.

Docenten in Göttingen darbten, verfümmerten und in Elend starben. Wie fonnte der vornehme, von vornehmen Gönnern beschützte, renovierte, barosnisserte, bebänderte Ritter August Wilhelm von Schlegel jene Verse begreifen, worin Bürger laut ausruft, dass ein Ehrenmann, che er die Gnade der Großen erbettle, sich lieber aus der Welt hersaushungern solle!

Der Name "Bürger" ist im Deutschen gleichs bedeutend mit dem Worte citoyen.

Was den Ruhm des Herrn Schlegel noch gesteigert, mar das Auffehen, welches er fpater hier in Frankreich erregte, als er auch die literarischen Antoritäten der Frangosen angriff. Wir faben mit ftolzer Freude, wie unfer fampfluftiger Landsmann den Frangosen zeigte, dass ihre gange Klaffische Lite= ratur Richts werth fei, dass Molière ein Poffenreißer und fein Dichter fei, dass Racine ebenfalls Nichts tauge, dass man uns Deutsche hingegen als die Rönige des Barnaffus betrachten muffe. Sein Refrain war immer, dass die Frangofen das profaischfte Volk der Welt seien und dass es in Frankreich gar feine Pocfie gabe. Diefes fagte der Mann zu einer Beit, als vor seinen Augen noch fo mancher Chor= führer der Konvention, der großen Titanentragödie, leibhaftig umherwandelte; zu einer Zeit, als NapoLeon jeden Tag ein gutes Epos improvisierte, als Paris wimmelte von Helden, Königen und Göttern ... Herr Schlegel hat jedoch von dem Allem Nichts gesehen; wenn er hier war, sah er sich selber beständig im Spiegel, und da ist es wohl erklärlich, dass er in Frankreich gar keine Poesie sah.

Aber Berr Schlegel, wie ich ichon oben gejagt, vermochte immer nur die Poesie der Vergangenheit und nicht der Gegenwart zu begreifen. Alles, was modernes Leben ift, muffte ihm profaifch erscheinen, und unzugänglich blieb ihm die Poefie Frankreichs, bes Mutterbodens der modernen Gefellschaft. Racine muffte gleich ber Erfte fein, ben er nicht begreifen fonnte. Denn diefer große Dichter fteht schon als Berold der modernen Zeit neben dem großen Könige, mit welchem die moderne Zeit beginnt. Racine war ber erfte moderne Dichter, wie Ludwig XIV. der erfte moderne König war. In Corneille athmet noch bas Mittelalter. In ihm und in der Fronde röchelt noch das alte Ritterthum. Man nennt ihn auch defehalb mandmal romantisch. In Racine ift aber die Denkweise des Mittelalters gang erloschen; in ihm erwachen lauter neue Befühle; er ift bas Organ einer neuen Gefellschaft; in feiner Bruft dufteten Die erften Beilchen unferes modernen Lebens; ja wir fonnten fogar ichon die Lorberen barin fnofpen

feben, die erft fpater, in der jungften Zeit, fo gewaltig emporgeschoffen. Wer weiß, wie viel Thaten aus Racine's gartlichen Berfen erblüht find! Die französischen Helden, die bei den Phramiden, bei Marengo, bei Aufterlit, bei Moskan und bei Waterloo begraben liegen, fie hatten Alle einst Racine's Berfe gehört, und ihr Raifer hatte fie gehört aus dem Munde Talma's. Wer weiß, wie viel' Centuer Ruhm von der Bendomefäule eigentlich dem Racine gebührt. Db Euripides ein größerer Dichter ift als Racine, Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, das Letterer eine lebendige Quelle von Liebe und Chrgefühl war, und mit seinem Tranke ein ganges Bolk berauscht und entzückt und begeiftert hat. Was verlangt ihr mehr von einem Dichter? Wir find Alle Menschen, wir steigen ins Grab und laffen zurück unfer Wort, und wenn diefes seine Miffion erfüllt hat, bann fchrt es guruck in die Bruft Gottes, den Sammelplat der Dichterworte, die Heimat aller Harmonie.

Hätte sich nun Herr Schlegel darauf beschränkt, zu behaupten, dass die Mission des Racine'schen Wortes vollendet sei, und dass die fortgerückte Zeit ganz anderer Dichter bedürse, so hätten seine Ausgriffe einigen Grund. Aber grundlos waren sie, wenn er Racine's Schwäche durch eine Vergleichung mit älteren Dichtern erweisen wollte. Nicht bloß

ahnte er Richts von der unendlichen Unmuth, bem füßen Scherz, dem tiefen Reig, welcher barin lag, dafe Racine feine neuen frangofischen Selben mit antifen Bewändern fostumierte, und zu dem Interesse einer modernen Leidenschaft noch das Interessante einer geiftreichen Masterade mischte; Berr Schlegel war fogar tölpelhaft genug, jene Bermummung für bare Münge zu nehmen, die Griechen von Berfailles nach den Briechen von Athen zu beurtheilen, und die Phädra des Racine mit der Phädra des Eurivides zu vergleichen! Diese Manier, die Gegenwart mit dem Makitabe der Bergangenheit zu meisen, war bei Herrn Schlegel so eingewurzelt, dass er immer mit dem Lorbergweig eines alteren Dichters ben Rücken der jungeren Dichter zu geißeln pflegte, und dafs er, um wieder den Euripides felber herabzusetzen, nichts Befferes muffte, als dass er ihn mit dem älteren Sophofles oder gar mit dem Afchylus verglich.

Es würde zu weit führen, wollte ich hier entwickeln, wie Herr Schlegel gegen ben Euripides, den er in jener Manier herabzuwürdigen gesucht, eben so, wie einst Aristophanes, das größte Unglück verübt. Letterer, der Aristophanes, befand sich in dieser Hinsicht auf einem Standpunkte, welcher mit dem Standpunkte der romantischen Schule die größte Uhnlichkeit barbietet; feiner Bolemit liegen ahnliche Gefühle und Tendengen jum Grunde, und wenn man herrn Tieck einen romantischen Aristophanes nannte, fo könnte man mit Jug den Barodiften des Euripides und des Sofrates einen flaffischen Tieck nennen. Wie Berr Tied und die Schlegel, trot ber eignen Ungläubigkeit, dennoch den Untergang des Ratholicismus bedauerten; wie fie diesen Glauben bei der Menge zu restaurieren wünschten: wie fie in diefer Absicht die protestantischen Rationalisten, die Aufflärer, die echten noch mehr als die falschen. mit Spott und Berläfterung befchdeten; wie fie gegen Männer, die im Leben und in der Literatur, eine ehrfame Bürgerlichkeit beforderten, die grimmigste Abneigung hegten; wie fie diese Burger= lichkeit als philisterhafte Rleinmisere persifflierten, und dagegen beständig das große Seldenleben des feudalistischen Mittelalters gerühmt und gefeiert. fo hat auch Aristophanes, welcher felber die Götter verspöttelte, dennoch die Philosophen gehafft, die bem ganzen Olymp den Untergang bereiteten; er haffte den rationalistischen Sokrates, welcher eine bessere Moral predigte; er hasste die Dichter, die gleichsam schon ein modernes Leben aussprachen. welches fich von der früheren griechischen Götter=, Belben- und Rönigsperiode eben fo unterschied, wie

unsere jetige Zeit von den mittelalterlichen Feudalzeiten; er hasste den Euripides, welcher nicht mehr wie Äschlus und Sophokles von dem griechischen Mittelalter trunken war, sondern sich schon der bürgerlichen Tragödie näherte. Ich zweisle, ob sich Herr Schlegel der wahren Beweggründe bewusst war, warum er den Euripides so sehr herabsetzte, in Bergleichung mit Üschhlus und Sophokles; ich glaube, ein undewusstes Gefühl leitete ihn, in dem alten Tragiker roch er das modern demokratische und protestantische Element, welches schon dem ritterschaftlichen und olympisch=katholischen Aristophanes so sehr verhasst war.

Bielleicht aber erzeige ich Hern August Wilhelm Schlegel eine unverdiente Ehre, indem ich ihm
bestimmte Sympathien und Antipathien beimesse.
Es ist möglich, dass er gar keine hatte. Er war in
seiner Jugend ein Hellenist, und wurde erst später
ein Romantiker. Er wurde Chorführer der neuen
Schule, diese wurde nach ihm und seinem Bruder
benamset, und er selber war vielleicht Dersenige, dem
es mit der Schlegel'schen Schule am wenigsten Ernst
war. Er unterstützte sie mit seinen Talenten, er
studierte sich in sie hinein, er freute sich damit, so
lang es gut ging, und als es mit der Schule ein

schlechtes Ende nahm, hat er sich wieder in ein neues Fach hineinstudiert.

Obgleich nun die Schule zu Grunde ging, fo haben doch die Unstrengungen des herrn Schlegel gute Früchte getragen für unsere Literatur. Nament= lich hatte er gezeigt, wie man wissenschaftliche Begenstände in eleganter Sprache behandeln fann. Früherhin wagten wenige deutsche Gelehrte, ein wissenschaftliches Buch in einem klaren und anziehenden Stile zu ichreiben. Man ichrieb ein verworrenes, trockenes Deutsch, welches nach Talglichtern und Tabak roch. Herr Schlegel gehörte zu den wenigen Deutschen, die feinen Tabaf rauchen, eine Tugend, welche er der Besellschaft der Frau von Staël verdankte. Überhaupt verdankt er jener Dame die äußere Politur, welche er in Deutschland mit so vielem Vortheil geltend machen konnte. In diefer Sinficht war der Tod der vortrefflichen Frau von Staël ein großer Berluft für diefen deutschen Gelehrten, ber in ihrem Salon fo viele Belegenheit fand, die neuesten Moden fennen zu fernen, und als ihr Be= gleiter in allen Hauptstädten Europa's die schöne Welt sehen und fich die schönsten Weltsitten aneignen founte. Solche bildende Berhältniffe waren ihm fo fehr zum heiteren Lebensbedürfnis geworden, dafs er nach dem Tode feiner edlen Beschützerin nicht

abgeneigt war, ber berühmten Catalani feine Begleitung auf ihren Reifen anzubieten.

Wie gefagt, die Beforderung ber Elegang ift ein Hauptverdienst des Herrn Schlegel, und durch ihn kam auch in das Leben der deutschen Dichter mehr Civilization. Schon Goethe hatte bas ein= flustreichste Beispiel gegeben, wie man ein deutscher Dichter fein fann, und bennoch den äußerlichen Auftand zu bewahren vermag. In früheren Zeiten verachteten die deutschen Dichter alle konventionellen Formen, und der Rame "deutscher Dichter" ober gar der Rame "poetisches Genie" erlangte die unerfreulichste Bedentung. Gin beutscher Dichter war chemals ein Mensch, ber einen abgeschabten, gerriffenen Rock trug, Kindtauf= und Hochzeitge= dichte für einen Thaler das Stück verfertigte, statt ber guten Gesellschaft, die ihn abwies, besto beffere Wetränke genoss, auch wohl des Albends betrunken in der Goffe lag, gartlich gefüsst von Luna's gefühl= vollen Strahlen. Wenn fie alt geworden, pflegten Diese Menschen noch tiefer in ihr Etend zu versinken, und es war freilich ein Elend ohne Sorge, oder deffen einzige Sorge barin besteht, wo man den meisten Schnaps für das wenigste Weld haben fann.

So hatte auch ich mir einen deutschen Dichter vorgestellt. Wie angenehm verwundert war ich baher

Anno 1819, als ich, ein ganz junger Mensch, die Universität Bonn besuchte, und bort die Ehre hatte. den Herrn Dichter August Wilhelm Schlegel, das poetische Genie, von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Es war, mit Ausnahme des Napoleon, der erfte große Mann, den ich damals gesehen, und ich werde nie diesen erhabenen Anblick vergessen. Noch heute fühle ich den heiligen Schauer, ber durch meine Seele zog, wenn ich vor seinem Ratheder ftand und ihn fprechen hörte. Ich trug damals einen weißen Flauschrock, eine rothe Müte, lange blonde Saare und keine Handschuhe. Herr August Wilhelm Schlegel trug aber Glacehandschuh, und war noch ganz nach der neuesten Parifer Mode gekleidet: er war noch gang parfümiert von guter Befellichaft und eau de mille fleurs; er war die Zierlichkeit und die Elegang felbit, und wenn er bom Großkangler bon England fprach, fette er hinzu "mein Freund," und neben ihm ftand sein Bedienter in der freiherrlichft Schlegel'schen Hauslivrce, und putte die Wachelichter, die auf filbernen Armleuchtern brannten, und nebst einem Glase Zuckerwasser vor dem Bundermanne auf dem Ratheder standen. Livreebedienter! Wachslichter! filberne Armleuchter! mein Freund, der Großfanzler von England! Glacehandschuh! Buckerwaffer! welche unerhörte Dinge im Rollegium eines

deutschen Prosessons! Dieser Glanz blendete uns junge Leute nicht wenig, und mich besonders, und ich machte auf Herrn Schlegel damals drei Oben, wovon jede ansing mit den Borten: O du, der du, u. s. w. Alber nur in der Poesie hätte ich es gewagt, einen so vornehmen Mann zu dutzen. Sein Außeres gab ihm wirklich eine gewisse Bornehmheit. Auf seinem dünnen Köpfchen glänzten nur noch wenige silberne Härchen, und sein Leib war so dünn, so abgezehrt, so durchsichtig, daß er ganz Geist zu sein schien, daß er fast aussah wie ein Sinnbild des Spirituationus.

Trothem hatte er damals geheirathet, und er, ber Chef der Romantifer, heirathete die Tochter des Kirchenrath Paulus zu Heidelberg, des Chefs der deutschen Nationalisten. Es war eine symbolische She, die Romantif vermählte sich gleichsam mit dem Nationalismus; sie blieb aber ohne Früchte. Im Gegentheil, die Trennung zwischen der Romantif und dem Nationalismus wurde dadurch noch größer, und sein Nationalismus wurde dadurch noch größer, und schon gleich am andern Morgen nach der Hochszeitnacht lief der Nationalismus wieder nach Hause, und wollte Nichts mehr mit der Romantif zu schaffen haben. Denn der Nationalismus, wie er denn immer vernünftig ist, wollte nicht bloß sumbolisch vermählt sein, und, sobald er die hölzerne Nichtigs

feit der romantischen Kunft erkannt, lief er davon. Ich weiß, ich rede hier dunkel, und will mich baher so klar als möglich ausdrücken:

Typhon, der böse Typhon, hasste den Osiris (welcher, wie ihr wist, ein ägyptischer Gott ist), und als er ihn in seine Gewalt bekam, riss er ihn in Stücke. Isis, die arme Isis, die Gattin des Osiris, suchte diese Stücke mühsam zusammen, flickte sie an einander und es gelang ihr, den zerrissenen Gatten wieder ganz herzustellen; ganz? ach nein, es sehlte ein Hauptstück, welches die arme Göttin nicht wieder sinden konnte, arme Isis! Sie nuiste sich daher begnügen mit einer Ergänzung von Holz, aber Holz ist nur Holz, arme Isis! Hierdurch entstand nun in Ügypten ein skandaloser Mythos und in Heidelberg ein mystischer Standal.

Herrn August Wilhelm Schlegel verlor man seitdem ganz außer Augen. Er war verschollen. Missmuth über solches Bergessenwerden trieb ihn endlich nach langjähriger Abwesenheit wieder einmal
nach Berlin, der ehemaligen Hauptstadt seines literarischen Glanzes, und er hielt dort wieder einige
Borlesungen über Ästhetif. Aber er hatte unterdessen
nichts Neues gelernt, und er sprach jetzt zu einem
Publikum, welches von Hegel eine Philosophie der
Kunst, eine Wissenschaft der Ästhetif, erhalten hatte.

Man spottete und zuckte die Achsel. Es ging ihm wie einer alten Komödiantin, die nach zwanzigjähriger Abwesenheit den Schauplatz ihres ehemaligen Succès wieder betritt, und nicht begreift, warum die Leute lachen statt zu applaudieren. Der Mann hatte sich entsetzlich verändert, und er ergötzte Berlin vier Bochen lang durch die Etalage seiner Lächerlichfeiten. Er war ein alter eitler Geck geworden, der sich überall zum Narren halten ließ. Man erzählt darüber die unglaublichsten Dinge.

Sier in Baris hatte ich die Betrübnis, herrn August Wilhelm Schlegel perfonlich wieder zu feben. Wahrlich, von diefer Beränderung hatte ich doch feine Vorstellung, bis ich mich mit eigenen Augen bavon überzeugte. Es war vor einem Jahre, furz nach meiner Ankunft in der Hauptstadt. Ich ging eben, das Saus zu feben, worin Molière gewohnt hat; benn ich ehre große Dichter und suche überall mit religiöser Andacht die Spuren ihres irdischen Wandels. Das ift ein Rultus. Auf meinem Wege, unfern von jenem geheiligten Saufe, erblickte ich ein Wefen, in beffen verwebten Bugen fich eine Uhnlichkeit mit dem ehemaligen August Wilhelm Schlegel kundgab. 3ch glaubte feinen Geift gu feben. Aber ce war nur fein Leib. Der Beift ift todt, und der Beib fpuft noch auf der Erde, und er

ift unterbeffen giemlich fett geworden; an ben bunnen spiritualistischen Beinen hatte sich wieder Aleisch angesett; es war sogar ein Bauch zu sehen, und oben drüber hingen eine Menge Ordensbänder. Das fonst so feine greise Röpfchen trug eine goldgelbe Berücke. Er mar gekleidet nach der neuesten Mode jenes Jahrs, in welchem Frau von Staël geftorben. Dabei lächelte er fo veraltet füß, wie eine bejahrte Dame, die ein Stud Buder im Munde hat, und bewegte sich so jugendlich wie ein kokettes Kind. Es war wirklich eine sonderbare Berjüngung mit ihm vorgegangen; er hatte gleichsam eine spaghafte zweite Auflage feiner Jugend erlebt; er ichien gang wieder in die Bluthe gefommen zu fein, und die Röthe seiner Wangen habe ich sogar in Berdacht, dafs fie feine Schminke mar, fondern eine gefunde Ironie ber Natur.

Mir war in diesem Augenblick, als sähe ich ben seligen Molière am Fenster stehen, und als lächelte er zu mir herab, hindeutend auf jene melanscholisch-heitere Erscheinung. Alle Lächerlichkeit bersselben ward mir auf einmal so ganz einleuchtend; ich begriff die ganze Tiefe und Fülle des Spaßes, der darin enthalten war; ich begriff ganz den Lustsspielcharakter jener fabelhaft ridifülen Personnage, die leider keinen großen Komiker gefunden hat, um sie

gehörig für die Buhne zu benuten. Moliere allein ware ber Mann gewesen, ber eine folche Figur für bas Theater Français bearbeiten tonnte, er allein hatte bas bagu nöthige Talent; - und Das ahnte Berr August Wilhelm Schlegel ichon frühzeitig, und er haffte den Moliere aus demfelben Brunde, wefshalb Napoleon den Tacitus gehafft hat. Wie Napoleon Bonaparte, der frangösische Cafar, wohl fühlte, dafe ihn der republikanische Weschichtschreiber ebenfalls nicht mit Rosenfarben geschildert hätte, jo hatte auch herr August Wilhelm Schlegel, ber deutsche Dfiris, längst geahnt, daß er dem Molière, dem großen Romifer, wenn Dieser jest lebte, nimmermehr entgangen wäre. Und Napoleon fagte von Tacitus, er fei der Verlenmder des Tiberius, und Berr August Wilhelm Schlegel fagte von Molière, dafs er gar fein Dichter, fondern nur ein Boffen= reifer gemefen fei.

Herr August Wilhelm Schlegel verließ balb darauf Paris, nachdem er vorher von Sr. Majestät, Ludwig Philipp I., König der Franzosen\*), mit dem Orden der Ehrenlegion dekoriert worden

<sup>\*)</sup> Die Worte: "von Gr. Majestät, Lubwig Philipp 1., König ber Franzosen" sehlen in ben frangösischen Ausgaben Der Perausgeber.

Der Moniteur hat bis jest noch gezögert, diese Begebenheit gehörig zu berichten; aber Thalia, bie Muse ber Komödie, hat sie hastig aufgezeichnet in ihr lachendes Notizenbuch.

2.

Nach ben Schlegeln war Herr Ludwig Tieck einer ber thätigsten Schriftsteller ber romantischen Schule. Für diese kämpste und dichtete er. Er war Poet, ein Name, den keiner von den beiden Schlegeln verdient. Er war der wirkliche Sohn des Phöbus Apollo, und, wie sein ewig jugendlicher Vater, führte er nicht bloß die Leier, sondern auch den Bogen mit dem Köcher voll klingender Pseile. Er war trunken von lhrischer Lust und kritischer Grausamkeit wie der delphische Gott. Hatte er, gleich Diesem, irgend einen literarischen Marshas erbärmlichst geschunden, dann griff er mit den blutigen Fingern wieder lustig in die goldenen Saiten seiner Leier und sang ein frendiges Minnelied.

Die poetische Polemik, die Berr Tied in bramatischer Form gegen die Gegner ber Schule führte, gehört zu ben außerordentlichften Erscheinungen unserer Literatur. Es find satirische Dramen, die man gewöhnlich mit den Luftspielen des Arifto= phanes vergleicht. Aber fie unterscheiden fich von diesen fast eben fo wie eine Sophokleische Tragodie fich von einer Shatspeare'ichen unterscheidet. Satte nämlich die antite Komödie gang den einheitlichen Buschnitt, ben ftrengen Bang und die zierlichft ausgebildete metrische Sprache der antiken Tragodie, als beren Parodic fie gelten konnte, jo find die bramatischen Satiren des herrn Tied gang fo abentenerlich zugeschnitten, gang so englisch unregelmäßig und fo metrisch willfürlich wie die Tragodien des Chafipeare. War diese Form eine neue Erfindung bes Berrn Tied? Rein, fie existierte bereits unter bem Bolke, namentlich unter dem Bolke in Italien. Wer Italianisch versteht, kann sich einen ziemlich richtigen Begriff jener Tied'ichen Dramen verschaffen, wenn er sich in die buntscheckig-bigarren, venetias nisch=phantastischen Marchen=Romödien des Goggi noch etwas beutschen Mondschein hineinträumt. Go= gar die meiften seiner Maften hat herr Tied diesem heiteren Kinde der Lagunen entlehnt. Nach feinem Beispiel haben viele deutsche Dichter sich ebenfalls Diefer Form bemächtigt, und wir erhielten Luftspiele, beren tomische Wirkung nicht durch einen launigen Charafter oder durch eine fpaghafte Intrigue her= beigeführt wird, fondern die une gleich unmittelbar in eine tomische Welt versetzen, in eine Welt, wo die Thiere wie Menschen sprechen und handeln, und wo Zufall und Willfur an die Stelle der naturlichen Ordnung der Dinge getreten ift. Dieses finden wir auch bei Aristophanes. Rur dass Letterer diese Form gemählt, um uns feine tieffinnigften Beltan= ichauungen zu offenbaren, wie z. B. in den "Bögeln," wo das mahnwitigfte Treiben der Menschen, ihre Sucht, in der leeren Luft die herrlichsten Schlöffer zu bauen, ihr Trot gegen die ewigen Götter, und ihre eingebildete Siegesfreude in den poffierlichften Fraten bargeftellt ift. Darum eben ift Aristophanes jo groß, weil seine Weltansicht so groß war, weil sie größer, ja tragischer mar als die der Tragifer selbst, weil seine Romödien wirklich "fcherzende Tragodien" waren, benn 3. B. Paifteteros wird nicht am Ende bes Studes, wie etwa ein moderner Dichter thun würde, in feiner lächerlichen Richtigkeit dargeftellt, sondern vielmehr er gewinnt die Basilea, die schöne wundermächtige Bafilea, er fteigt mit diefer himmlischen Gemahlin empor in seine Luftstadt, die Götter find gezwungen, fich feinem Willen zu fügen, die Narrheit feiert ihre Bermählung mit der Macht, und bas Stud ichlieft mit jubelnden Symenaen.

Giebt es für einen vernünftigen Menschen etwas grauenhaft Tragischeres als dieser Narrensieg und Narrentriumph! So hoch aber verstiegen sich nicht unsere deutschen Aristophanesse; sie enthielten sich jeder höheren Weltanschauung; über die zwei wichtigken Verhältnisse des Menschen, das politische und das religiöse, schwiegen sie mit großer Bescheidensheit; nur das Thema, das Aristophanes in den "Fröschen" besprochen, wagten sie zu behandeln; zum Hauptgegenstand ihrer dramatischen Satire wählten sie das Theater selbst, und sie satire wählten sie das Theater selbst, und sie satires wählten wehr oder minderer Laune die Mängel unserer Bühne.

Aber man muß auch ben politisch unfreien Zustand Deutschlands berücksichtigen. Unsere Witzslinge müssen sich in Betreff wirklicher Fürsten aller Anzüglichkeiten enthalten, und für diese Beschränkung wollen sie daher an den Theaterkönigen und Konzlissenprinzen sich entschädigen. Wir, die wir fast gar keine räsonnierende politische Sournale besaßen, waren immer desto gesegneter mit einer Unzahl ästhetischer Blätter, die Nichts als müßige Märchen und Theaterskritten enthielten, so daß, wer unsere Blätter sah, beinahe glauben musste, das ganze deutsche Volkbestände aus lauter schwahenden Ammen und Theasterrecensenten. Aber man hätte uns doch Unrecht

gethan. Wie wenig foldes flägliche Beidreibsel uns genügte, zeigte fich nach der Buliusrevolution, als es den Anschein gewann, dass ein freies Wort auch in unserem theuren Baterland gesprochen werden burfte. Es entstanden plotlich Blätter, welche bas gute oder schlechte Spiel der wirklichen Rönige recenfierten, und mancher berfelben, der feine Rolle vergeffen, murde in ber eigenen Sauptstadt ausgepfiffen. Unfere literarischen Scheheregaben, welche bas Bublifum, den plumpen Sultan, mit ihren fleinen Dovellen einzuschläfern pflegten, mufften jest verftummen, und die Komödianten fahen mit Bermunderung, wie leer das Parterre war, wenn fie noch fo göttlich spielten, und wie sogar der Sperrfit des furchtbaren Stadtfritifere fehr oft unbesett blieb. Früherhin hatten sich die guten Bretterhelden immer beklagt, dafs nur fie und wieder fie zum öffentlichen Begenftand ber Besprechung dienen mufften, und dafe fogar ihre häuslichen Tugenden in den Zeitungen enthüllt würden. Wie erschraken fie, als es ben Anschein gewann, dass am Ende gar nicht mehr von ihnen die Rede fein möchte!

In der That, wenn in Deutschland die Revolution ausbrach, so hatte es ein Ende mit Theater und Theaterkritik, und die erschreckten Novellendichter, Komödianten und Theaterrecensenten fürchteten mit

Recht, "bafs die Runft zu Grunde ginge." Aber bas Entfetliche ift von unferem Baterlande durch bie Weisheit und Rraft des Frankfurter Bundestages glücklich abgewendet worden; es wird hoffentlich teine Revolution in Deutschland ausbrechen, vor der Buillotine und allen Schreckniffen der Pressfreiheit find wir bewahrt, fogar die Deputiertenkammern, deren Ronfurreng den früher toncessionierten Theatern fo viel geschadet, werden abgeschafft, und bie Runft ift gerettet. Für die Runft wird jett in Deutschland alles Mögliche gethan, namentlich in Breufen. Die Museen strahlen in sinnreicher Farbenlust, die Dr= chefter raufchen, die Tängerinnen fpringen ihre fugesten Entrechats, mit taufend und einer Novelle wird das Bublitum ergött, und es blüht wieder die Theaterfritif.

Justin erzählt in seinen Geschichten: Als Chrus die Revolte der Lydier gestillt hatte, wusste er den störrigen, freiheitsüchtigen Geist derselben nur das durch zu bezähmen, dass er ihnen befahl, schöne Künste und sonstige lustige Dinge zu treiben. Bon lydischen Smeuten war seitdem nicht mehr die Rede, desto berühmter aber wurden lydische Restaurateure, Auppler und Artisten.

Wir haben jett Ruhe in Deutschland, bie Theaterkritik und die Novelle wird wieder Hauptfache; und ba Berr Tieck in diefen beiden Leiftungen excelliert, jo wird ihm von allen Freunden ber Runft die gebührende Bewunderung gezollt. Er ift in der That der beste Novellist in Deutschland. Bedoch alle feine erzählenden Erzengniffe find weder von derfelben Gattung noch von demfelben Werthe. Wie bei den Malern, fann man auch bei Berrn Tied mehrere Manieren unterscheiben. Seine erfte Manier gehört noch gang ber früheren alten Schule. Er ichrieb damals nur auf Antrich und Beftellung eines Buchhändlers, welcher eben fein Anderer mar als ber felige Nicolai felbit, ber eigenfinnigfte Champion der Auftlärung und humanität, der große Feind des Aberglaubens, des Minfticismus und der Romantif. Nicolai war ein ichlechter Schriftfteller, eine profaische Berücke, und er hat fich mit feiner Besuitenriccherei oft fehr lächerlich gemacht. Aber wir Spätergeborenen, wir muffen boch eingestehen, dafs der alte Nicolai ein grundehrlicher Mann war, ber es redlich mit bem beutichen Bolfe meinte, und ber aus Liebe für die heilige Sache ber Wahrheit jogar das ichlimmfte Marthrthum, das Lächerlich= werden, nicht icheute. Wie man mir zu Berlin ergahlt, lebte Berr Tied früherhin in bem Baufe diefes Mannes, er wohnte eine Etage höher als

Nicolai, und die neue Zeit trampelte fcon über bem Ropfe ber alten Zeit.

Die Werke, die Berr Tied in feiner erften Manier ichrieb, meiftens Erzählungen und große lange Romane, worunter "William Lovell" der beste, find fehr unbedeutend, ja fogar ohne Boefie. Es ift, als ob diese poetisch reiche Natur in der Jugend geizig gewesen sei, und alle ihre geistigen Reichthümer für eine spätere Zeit aufbewahrt habe. Dber tannte Berr Tied felber nicht die Reichthümer feiner eignen Bruft, und die Schlegel mufften dieje erft mit der Wünschelruthe entdecken? So wie Berr Tied mit ben Schlegeln in Berührung tam, erichloffen fich alle Schäte feiner Phantafie, feines Gemuthes und feines Wites. Da leuchteten die Diamanten, da quollen die flarften Berlen, und vor Allem blitte da der Rarfunkel, der fabelhafte Edelstein, wovon die romantischen Poeten damals so Biel gesagt und gesungen. Diese reiche Bruft mar die eigentliche Schatzfammer, wo die Schlegel für ihre literarischen Feldzüge die Kriegskoften schöpften. Herr Tieck muffte für die Schule die schon erwähnten satirischen Luftspiele schreiben, und zugleich nach den neuen afthetischen Recepten eine Menge Poefien jeder Gattung verfertigen. Das ift nun die zweite Manier bes Berrn Ludwig Tiect. Seine empfehlenswertheften bramatischen Produfte in diefer Manier find "ber Raifer Octavian," "die heilige Benofeva" und "ber Fortunat," drei Dramen, die den gleichnamigen Bolfsbüchern nachgebildet find. Dieje alten Sagen, die das deutsche Volk noch immer bewahrt, hat hier ber Dichter in neuen fostbaren Gewanden gefleibet. Aber ehrlich gestanden, ich liebe sie mehr in der alten naiven, treuherzigen Form. Go fcon auch bie Dieck'iche Genoseva ift, so habe ich doch weit lieber bas alte, zu Röln am Ribein fehr ichlecht gebruckte Bolfsbuch mit seinen Schlechten Holzschnitten, morauf aber gar rührend zu schauen ift, wie die arme nacte Pfalzgräfin nur ihre langen Saare zur feuichen Bedeckung hat, und ihren fleinen Schmerzen= reich an den Zitzen einer mitleidigen Birichfuh faugen läfft.

Weit kostbarer noch als jene Dramen sind die Novellen, die Herr Tieck in seiner zweiten Manier geschrieben. Auch diese sind meistens den alten Bolksfagen nachgebildet. Die vorzüglichsten sind: "Der blonde Eckbert" und "Der Runenberg." In diesen Dichtungen herrscht eine geheimnisvolle Innigkeit, ein sonderbares Einverständnis mit der Natur, besonders mit dem Pflanzens und Steinreich. Der Leser fühlt sich da wie in einem verzauberten Walde; er hört die unterirdischen Quellen melodisch rauschen;

er glaubt manchmal im Geflüfter ber Baume feinen eigenen Namen zu vernehmen; die breitblättrigen Schlingpflanzen umftriden manchmal beangftigend feinen Juß; wildfremde Wunderblumen ichauen ihn an mit ihren bunten sehnsüchtigen Augen; unsicht= bare Lippen fuffen feine Wangen mit neckender Bärtlichkeit; hohe Pilze, wie goldne Glocken, wachsen Klingend empor am Juße der Bäume; große schweigende Bögel wiegen fich auf den Zweigen, und nicken herab mit ihren klugen, langen Schnäbeln: Alles athmet, Alles lauscht, Alles ist schauernd erwartungsvoll: - da ertont plotlich das weiche Waldhorn, und auf weißem Zelter jagt vorüber ein schönes Frauenbild, mit wehenden Federn auf bem Barett, mit dem Falten auf der Fauft. Und dieses schone Fraulein ift so schon, so blond, so veilchenäugig, fo lächelnd und zugleich fo ernsthaft, fo wahr und zugleich so ironisch, so keusch und angleich so schmachtend wie die Phantafie unseres vortrefflichen Ludwig Tieck. Ja, seine Phantafie ift ein holdseliges Ritterfräulein, das im Zauberwalde nach fabelhaften Thieren jagt, vielleicht gar nach bem feltenen Ginhorn, das sich nur von einer reinen Bungfrau fangen läfft.

Eine merkwürdige Veränderung begiebt fich aber jest mit Herrn Tied, und biefe bekundet fich in

feiner dritten Manier. Als er nach dem Sturge ber Schlegel eine lange Zeit geschwiegen, trat er wieder öffentlich auf, und zwar in einer Beise, wie man fie von ihm am wenigsten erwartet hatte. Der chemalige Enthusiast, welcher einst aus schwärme rischem Gifer fich in ben Schof ber fatholischen Rirche begeben, welcher Aufflärung und Protestantismus fo gewaltig befämpft, welcher nur Mittelalter, nur feudalistisches Mittelalter athmete, welcher die Kunft nur in der naiven Bergensergiegung liebte, Diefer trat jett auf als Gegner ber Schwärmerei, als Darfteller des modernften Bürgerlebens, als Rünftler, der in der Runft das flarfte Sebstbewufftfein verlangte, furz als ein vernünftiger Mann. Co feben wir ihn in einer Reihe neuerer Novellen, mo= von auch einige in Frankreich befannt geworden. Das Studium Goethe's ift darin sichtbar, fowie überhaupt Berr Tieck in seiner dritten Manier als ein wahrer Schüler Gnethe's erscheint. Dieselbe artistische Klarheit, Heiterkeit, Ruhe und Ironic. War es früher ber Schlegel'ichen Schule nicht gelungen, ben Goethe zu sich heranguzichen, fo feben wir jest, wie dieje Schule, reprajentiert von Berrn Ludwig Tieck, zu Goethe überging. Dies mahnt an eine mahomedanische Sage. Der Prophet hatte gu bem Berge gefagt: Berg, tomm ju mir! Aber der

Berg kam nicht. Und siehe! bas größere Bunder geschah, der Prophet ging zu dem Berge.

Herr Tick ist geboren zu Berlin, ben 31. Mai 1773. Seit einer Reihe Jahre hat er sich zu Dresben niedergelassen, wo er sich meistens mit dem Theater beschäftigte, und er, welcher in seinen früsheren Schriften die Hofräthe als Thpus der Lächerslichseit beständig persisssliert hatte, er selber wurde jetzt königlich-sächssischer Hofrath. Der liebe Gott ist doch immer noch ein größerer Ironifer als Herr Tieck.

Es ist jetzt ein sonderbares Missverhältnis eingetreten zwischen dem Verstande und der Phanstasie dieses Schriftstellers. Jener, der Tieck'sche Verstand, ist ein honetter, nüchterner Spießbürger, der dem Nütslichkeitsstystem huldigt und Nichts von Schwärmerei wissen will; jene aber, die Tieck'sche Phantasie, ist noch immer das ritterliche Frauenbild mit den wehenden Federn auf dem Varett, mit dem Falken auf der Faust. Diese Beiden führen eine kuriose She, und es ist manchmal betrübsam zu schauen, wie das arme hochadlige Weib dem trockenen bürgerlichen Gatten in seiner Wirthschaft oder gar in seinem Käseladen behilslich sein soll. Manchmal aber des Nachts, wenn der Herr Gesmahl mit seiner baumwollnen Nätze über dem

Ropfe ruhig schnarcht, erhebt die edle Dame sich, von dem chelichen Zwangslager, und besteigt ihr weißes Ross und jagt wieder lustig, wie sonst, im romantischen Zauberwald.

Ich fann nicht umhin zu bemerken, baß der Tieck'sche Berstand in seinen jüngsten Novellen noch grämlicher geworden, und daß zugleich seine Phanstasie von ihrer romantischen Natur immer mehr und mehr einbüßt, und in kühlen Nächten sogar mit gähnendem Behagen im Shebette liegen bleibt und sich dem dürren Gemahle fast liebevoll ansschließt.

Herr Tieck ist jedoch immer noch ein großer Dichter. Denn er kann Gestalten schaffen, und aus seinem Herzen dringen Worte, die unsere eigenen Herzen bewegen. Aber ein zages Wesen, etwas Unbestimmtes, Unsicheres, eine gewisse Schwächlichsteit ist nicht bloß jetzt, sondern war von jeher an ihm bemerkbar. Dieser Mangel an entschlossener Kraft giebt sich nur allzusehr kund in Allem, was er schried, offenbart sich keine Selbständigkeit. Seine erste Manier zeigt ihn als gar Nichts; seine zweite Manier zeigt ihn als einen getrenen Schlegel; seine dritte Manier zeigt ihn als einen Nachahmer Goethe's. Seine Theaterfritisen,

die er unter dem Titel "Dramaturgische Blätter" gesfammelt, sind noch das Originalste, was er geliefert hat. Aber es sind Theaterkritiken.

Um den Hamlet ganz als Schwächling zu schildern, lässt Shakspeare ihn auch im Gespräche mit den Komödianten als einen guten Theaterstritter erscheinen.

Mit den ernsten Disciplinen hatte sich Herr Tieck nie sonderlich befasst. Er studierte moderne Sprachen und die älteren Urkunden unserer vaterständischen Poesie. Den klassischen Studien soll er immer fremd geblieben sein, als ein echter Romanstifer. Nie beschäftigte er sich mit Philosophie; diese scheint ihm sogar widerwärtig gewesen zu sein. Auf den Feldern der Wissenschaft brach Herr Tieck nur Blumen und dünne Gerten, um mit ersteren die Nasen seiner Freunde, und mit letzteren die Rücken seiner Gegner zu regalieren. Mit dem gesehrten Feldbau hat er sich nie abgegeben. Seine Schriften sind Blumensträuße und Stockbündel; nirgends eine Garbe mit Kornähren.

Außer Goethe ist es Cervantes, welchen Herr Tieck am meisten nachgeahmt. Die humoristische Ironie, ich könnte auch sagen: der ironische Humor dieser beiden modernen Dichter verbreitet auch ihren Duft in den Novellen aus Herrn Tieck's

britter Manier. Ironic und Humor find ba fo berschmolzen, dafe fie Gin und Daffelbe zu fein icheinen. Bon dieser humoristischen Ironie ift viel bei uns die Rede, die Goethe'sche Runftschule preift fie als eine besondere Herrlichkeit ihres Meisters. und fie spielt jett eine große Rolle in der deutschen Literatur. Aber fie ift nur ein Zeichen unferer politifchen Unfreiheit, und wie Cervantes zur Zeit ber Inquisition zu einer humoristischen Fronie feine Buflucht nehmen muffte, um feine Gedanken angubeuten, ohne den Familiaren des heiligen Offiz eine fafsbare Bloke zu geben, fo pflegte auch Goethe im Tone einer humoriftischen Ironie Dasjenige zu fagen, mas er, der Staatsminifter und Söfling, nicht unumwunden auszusprechen magte. Goethe hat nie die Wahrheit verschwiegen, sondern, wo er fie nicht nacht zeigen durfte, hat er fie in Sumor und Bronie gefleidet. Die Schriftsteller\*), die unter Cenfur und Beifteszwang aller Urt fcmachten, und boch nimmermehr ihre Herzensmeinung verleugnen tonnen, sind gang besonders auf die ironische und humoriftische Form angewiesen. Es ift ber einzige

<sup>\*) &</sup>quot;Die ehrlichen Deutschen," fleht in ber alteften beutschen und in ben frangösischen Ausgaben.

Der Berausgeber.

Ausweg, welcher der Chrlichteit noch übrig geblieben, und in der humoriftisch-ironischen Berftellung offenbart fich diese Chrlichkeit noch am rührendsten. Dieses mahnt mich wieder an den wunderlichen Bringen von Dänemark. Samlet ift die ehrlichfte Saut von der Welt. Seine Verftellung dient nur, um die Dehors zu ersetzen; er ist wunderlich, weil Bunderlichkeit die Hofetikette doch immer minder verlett als eine dreinschlagende offene Erklärung. In allen feinen humoriftifcheironischen Spagen läfft er immer absichtlich durchschauen, dass er sich nur verstellt; in Allem, mas er thut und fagt, ift feine wirkliche Meinung gang sichtbar für Beben, ber fich auf Sehen versteht, und gar für den König, dem er die Wahrheit zwar nicht offen fagen kann (benn dazu ift er zu schwach), dem er fie aber feines= wegs verbergen will. Hamlet ift durch und durch chrlich; nur der ehrlichste Mensch konnte fagen: "Wir find alle Betrüger," und indem er fich wahn= finnig ftellt, will er uns ebenfalls nicht täuschen, und er ift sich innerlich bewusst, dass er wirklich wahnsinnig ift.

Ich habe nachträglich noch zwei Arbeiten bes Herrn Tied zu rühmen, wodurch er sich ganz bessonbers ben Dant bes beutschen Publikums erworben. Das sind seine Übersetzung einer Reihe englischer

Dramen aus der vorshafspeare'ichen Zeit und seine Übersetzung bes "Don Quirote."

Unter den genannten Dramen tragen einige benfelben Titel und behandeln benfelben Stoff wie Chaffpeare'iche Stücke Wir finden bort fogar bicfelbe Intrique, diefelbe Scenenfolge, mit einem Wort die gange Chaffpeare'iche Tragodie, ausgenommen Die Poesie. Ginige Rommentatoren haben gemeint, Dies seien die erften Entwürfe des großen Dichters, gleichsam seine bramatischen Cartons, und wenn ich nicht irre, hat Berr Tied felbst behauptet, der "Rönig Johann," eines biefer alten Stude, fei eine Arbeit Chaffpearc's, fo zu fagen ein Praludium zu dem großen Meisterwerk, bas wir unter biesem Titel kennen. Aber Das ift ein Irrthum. Diese Tragodien find nichts Anders als jene veralteten Stücke, welche Chafipeare, wie wir wiffen, gang ober theilweise nach den Bedürfnissen der Theater= bireftoren überarbeitete. Lettere gahlten ihm für eine folche Arbeit zwölf bis fechzehn Shillinge. Ba, ein armer Überarbeiter frember Dramen wiegt die ftolzesten Literaturkonige ber Wegenwart auf!

Der andere große Dichter, Miguel be Cervantes, spielte eine nicht minder bescheibene Rolle in der realen Welt. Diese beiden Männer, der Verfasser des "Hamlet" und der Verfasser des "Don Quirote," find die größten Dichter, welche die Neuzeit hervorgebracht hat ").

Die Übersetzung des "Don Quixote" ist Herrn Tieck ganz besonders gelungen; Keiner hat die närs rische Grandezza des ingeniosen Hidalgo von La Mancha so gut begriffen und so tren wiedergegeben, wie unser vortrefssicher Tieck\*\*). Das Buch liest

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Hier folgt in ben französischen Ausgaben bas sechzehnte Kapitel ber "Stadt Aucca" (Sämmtl. Werke, Bb. II., S. 406—409; vgl. auch bas Borwort bes Herausgebers zum ersten Banbe, S. XXXVI), eingeleitet durch die Worte: "Aber Cervantes übt auf mich, noch mehr als der süße William, einen unbeschreiblichen Zanber. Ich liebe ihn bis zu Thränen. Diese Liebe datiert schon von sehr langer Zeit her."

<sup>\*\*)</sup> Dier fanb sich in ben früheren beutschen Ausgaben nachstehende Passage, welche ich ben französischen Ausgaben solgend, an ben Schluß bieses Abschnittes stellen musste, um die obigen Ergänzungen gehörigen Orts anbringen zu können: "Spaßhaft geung ist es, daß gerade die romantische Schule ums die beste übersetzung eines Buches geliesert hat, worin ihre eigne Narrheit am ergötzlichsten durchgehechelt wird. Denn diese Schule war ja von demselben Wahnsinn besangen, der auch den eblen Manchaner zu allen seinen Narrheiten begeisterte; auch sie wollte das mittelalterliche Nitterthum wieder restaurieren; auch sie wollte eine abgestorbene Vergangenheit wieder ins Leben rusen. Der hat Niguel de Cervantes Saavedra in seinem närrischen Helbengebichte

sich fast wie ein deutsches Original: und neben "Hamlet" und "Fauft" bildet es vielleicht die Lieblingslekture ber Deutschen. Das macht, in Diesen beiden stannenswerthen und tieffinnigen Werfen haben wir, wie im "Don Quirote," die Tragodic unferes eigenen Nichts wiedergefunden. Die deutichen Jünglinge lieben "Hamlet," weil fie fühlen. dass "die Zeit aus ben Fugen gegangen ift." Sie feufzen in demfelben Athem, dafs fie berufen find, fie wieder einzurenten: fie empfinden zu derselben Beit ihre unglaubliche Schwäche, und declamieren von "Sein ober Richtsein." Die reifen Männer lieben dagegen nicht den "Fauft." Ihr Seclengustand gieht fie zu bem fühnen Forscher, der einen Patt mit der Beifterwelt schließt und feine Furcht por dem Teufel hat. Diejenigen aber, welche erfannt haben, dass Alles eitel ift, dass alle menschlichen Unftrengungen vergeblich find, geben dem Roman bes Cervantes den Vorzug; sie sehen darin eine Perfifflage jeber Begeifterung, und all' unfere jetigen Ritter, welche für eine Idee fampfen und leiden, erscheinen ihnen als eben so viele Don Quigote.

auch andere Ritter persifftieren wollen, nämlich alle Menschen, bie für irgend eine Sbee fämpsen und leiben? Sat er wirtlich in seinem langen, bileren Ritter" 20.

Der Herausgeber.

Hat Miguel be Tervantes geahnt, welche Anwendung eine spätere Zeit von seinem Werke machen würde? Hat er wirklich in seinem langen, dürren Ritter die idcalische Begeisterung überhaupt, und in dessen dickem Schildknappen den realen Verstand parodieren wollen? Immerhin, Letzterer spielt jedenfalls die lächerlichere Figur; denn der reale Verstand mit allen seinen hergebrachten gemeinnützigen Sprüchs wörtern muß dennoch auf seinem ruhigen Esel hinter der Begeisterung einhertrottieren; trotz seiner bessern Einsicht muß er und sein Esel alles Ungesmach theilen, das dem edlen Ritter so oft zustößt; ja, die ideale Begeisterung ist von so gewaltig hinsreisender Art, daß der reale Verstand, mitsammt seinen Eseln, ihr immer unwillkürlich nachsolgen muß.

Ober hat der tiefsinnige Spanier noch tiefer die menschliche Natur verhöhnen wollen? Hat er vielleicht in der Gestalt des Don Quivote unseren Geist und in der Gestalt des Sancho Pansa unseren Leib allegorisiert und das ganze Gedicht wäre als dann nichts Anders als ein großes Mysterium, wo die Frage über den Geist und die Materie in ihrer gräßlichsten Bahrheit diskutiert wird? So Biel sehe ich in dem Buche, daß der arme, materielle Sancho für die spirituellen Don Quivoterien sehr Biel leiden muß, daß er für die nobelsten Absichten seines Herrn

fehr oft die ignobelsten Prügel empfängt, und dasser immer verständiger ift als sein hochtrabender Herr; denn er weiß, dass Prügel sehr schlecht, die Würstchen einer Olla-Potrida aber sehr gut schmecken. Wirklich, der Leib scheint oft mehr Einsicht zu haben als der Geist, und der Mensch denkt oft viel richtiger mit Rücken und Magen als mit dem Kopf.

Hat aber ber alte Cervantes nur beabsichtigt, in seinem "Don Quixote" die Narren zu schilbern, welche das mittelalterliche Ritterthum restaurieren, eine abgestorbene Bergangenheit wieder ins Leben rusen wollten, so ist es eine spaßhafte Ironie des Zufalls, dass gerade die romantische Schule uns die beste Übersetzung eines Buches geliesert hat, worin ihre eigne Narrheit am ergöglichsten durchsacheckelt wird.

3.

Unter den Verrücktheiten der romantischen Schule in Deutschland verdient das unaufhörliche Rühmen und Preisen des Jakob Böhme eine besondere Erwähnung. Dieser Name war gleichsam das Schibosleth dieser Leute. Wenn sie den Namen Jakob Böhme aussprachen, dann schnitten sie ihre tieffinnigsten Gesichter. War das Ernst oder Spaß\*)?

Jener Jakob Böhme war ein Schuster, der Anno 1575 zu Görlitz in der Oberlausitz das Licht der Welt erblickt und eine Menge theosophisicher Schriften hinterlassen hat. Diese sind in deutsicher Sprache geschrieben, und waren daher unsern

<sup>\*)</sup> Diefer Saty und bie beiben nachfolgenben Sate fehlen in ben frangösischen Ausgaben.

Der herausgeber.

Romantifern um so zugänglicher. Ob jener sonbersbare Schuster ein so ausgezeichneter Philosoph geswesen ist, wie viele deutsche Mystister behaupten, darüber kann ich nicht allzu genau urtheisen, da ich ihn gar nicht gelesen; ich bin aber überzeugt, daßer keine so guten Stiesel gemacht hat wie Here Sakoski. Die Schuster spielen überhaupt eine Rolle in unserer Literatur, und Hans Sachs, ein Schuster, welcher im Jahre 1454 zu Nüremberg geboren ist, und dort sein Leben verbracht, ward von der romantischen Schule als einer unserer besten Dichter gepriesen. Ich habe ihn gelesen, und ich muß gestehen, daß ich zweisle, ob Herr Sakoski jemals so gute Verse gemacht hat wie unser alter, vortreffslicher Hans Sachs.

Des Herren Schelling's Einfluss auf die romanstische Schule habe ich bereits angedeutet. Da ich ihn später besonders besprechen werde, kann ich mir hier seine aussührliche Beurtheilung ersparen. Jedenfalls verdient dieser Mann unsere größte Aufsmerksamkeit. Denn in früherer Zeit ist durch ihn in der deutschen Geisterwelt eine große Revolution entstanden, und in späterer Zeit hat er sich so versändert, dass die Unerfahrnen in die größten Irrthümer gerathen, wenn sie den früheren Schelling mit dem setzigen verwechseln möchten. Der frühere

Schelling war ein fühner Protestant, ber gegen ben Richte'schen Ibealismus protestierte. Diefer Ibealismus war ein fonderbares Suftem, bas befonbers einem Frangosen befremdlich fein mufe. Denn mahrend in Frankreich eine Philosophie auffam, die ben Beift gleichsam verkörperte, die den Beift nur als eine Modififation der Materie anerkannte, furz, während hier der Materialismus herrschend gewor= ben, erhob sich in Deutschland eine Philosophie, die gang im Gegentheil nur den Beift als etwas Wirkliches annahm, die alle Materie nur für eine Modifitation des Beiftes erklärte, die fogar die Existena der Materie leugnete. Es schien fast, der Beift habe jenfeits des Rheins Rache gesucht für Die Beleidigung, die ihm bieffeits des Rheins widerfahren. Als man den Beist hier in Frankreich leug= nete, da emigrierte er gleichsam nach Deutschland und leugnete bort die Materie. Fichte könnte man in diefer Beziehung als den Bergog von Braunschweig des Spiritualismus betrachten, und feine idealistische Philosophie wäre Nichts als ein Manifest gegen den frangösischen Materialismus. Aber diese Philosophie, die wirklich die höchste Spite des Spiritualismus bildet, fonnte fich eben fo wenig erhalten, wie der fraffe Materialismus der Frangofen, und herr Schelling war ber Mann, welcher mit der Lehre auftrat, dass die Materie, oder, wie er es nannte, die Natur, nicht bloß in unserem Geiste, sondern auch in der Wirklichkeit existiere, dass unsere Anschauung von den Dingen identisch sei mit den Dingen selbst. Dieses ist nun die Schelling'sche Identitätslehre, oder, wie man sie auch nennt, die Naturphilosophie.

Soldies geschah zu Anfang des Jahrhunderts. Herr Schelling war damals ein großer Mann. Unterdeffen aber erschien Segel auf dem philoso= phischen Schauplat; Herr Schelling, welcher in ben letten Zeiten faft Richts fchrieb, wurde verdunkelt, ja er gerieth in Bergeffenheit und behielt nur noch eine literarhiftorische Bedeutung. Die Begel'sche Philosophic ward die herrschende, Begel ward Couveran im Reiche der Beifter, und der arme Schelling, ein heruntergekommener, mediatifierter Philojoph, wandelte trübselig umher unter den anderen mediatifierten Herren zu Mänchen. Da fah ich ihn einst, und hatte ichier Thranen vergiegen konnen über den jammervollen Anblick. Und was er iprach, war noch das Allerjämmerlichste, es war ein neidis iches Schmähen auf Begel, der ihn jupplantiert. Wie ein Schufter über einen andern Schufter fpricht, ben er beschuldigt, er habe fein Veder gestohlen und Stiefel barans gemacht, fo borte ich Berrn Schelling, als ich ihn zufällig mal sah, über Hegel spreschen, über Hegel, welcher ihm "seine Ideen genomsmen;" und "meine Ideen sind es, die er genommen," und wieder "meine Ideen" war der beständige Refrain des armen Mannes. Wahrlich, sprach der Schuster Jakob Böhme einst wie ein Philosoph, so spricht der Philosoph Schelling jeht wie ein Schuster.

Richts ist lächerlicher als das reklamierte Eigenthumsrecht an Ideen. Begel hat freilich fehr viele Schelling'sche Ideen zu seiner Philosophie benutt; aber Herr Schelling hätte doch nie mit diesen Ideen Etwas anzufangen gewusst. Er hat immer nur philosophiert, aber nimmermehr eine Philosophie geben können. Und dann dürfte man wohl behanp= ten, das herr Schelling mehr von Spinoza ent= schnt hat, als Hegel von ihm felber. Wenn man den Spinoza einst aus seiner starren, altcartesiani= schen, mathematischen Form erlöft und ihn dem großen Bublikum zugänglicher macht, dann wird fich viel= leicht zeigen, dass er mehr als jeder Andere über Ideendiebstahl klagen durfte. Alle unfere heutigen Philosophen, vielleicht oft ohne es zu wissen, sehen sie durch die Brillen, die Baruch Spinoza geschliffen hat \*).

<sup>\*)</sup> Statt ber letten brei Abfate finbet fich in ben frangofischen Ausgaben folgenbe Stelle: "Bon ber philosophischen

Mifsgunft und Reid hat Engel zum Falle ge= bracht, und es ift leider nur zu gewiß, dass Un= muth wegen Segel's immer steigendem Ansehen ben armen Berren Schelling bahin geführt, wo wir ihn jett feben, nämlich in die Schlingen ber fatholifchen Propaganda\*), beren Hauptquartier zu Minden. Herr Schelling verrieth die Philosophic an die katholische Religion. Alle Zeugnisse stimmen hierin überein, und es war längst vorauszuschen, dass es dazu kommen musste. Aus dem Munde einiger Machthaber zu München hatte ich fo oft die Worte gehört, "man muffe den Glauben verbinden mit dem Wiffen." Diese Phrase war unschuldig wie die Blume, und dahinter lauerte Die Schlange. Zett weiß ich, was ihr gewollt habt. Berr Schelling muß jett bagu bienen, mit allen Rraften feines Beiftes bie tatholifche Religion gu

Bebeutung bes herrn Schelling habe ich schon gesprochen: ich habe seine ehemalige herrlichkeit aufgezeigt, und ich musste leiber auch seinen jetigen Zustand, seine bedauernswerthe Alliance mit ber Partei ber Bergangenheit, ben Fall bieser philosophischen Größe berichten."

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;jener traurigen Propaganba" steht in ber neuesten französischen Ausgabe.

Der herausgeber.

rechtfertigen, und Alles, was er unter dem Namen Philosophie jetzt lehrt, ift nichts Anders als eine Rechtfertigung des Katholicismus. Dabei speculierte man noch auf den Nebenvortheil, daß der geseierte Name die weisheitsdürstende deutsche Jugend nach München lock, und die jesuitische Lüge im Gewande der Philosophie sie besto leichter bethört. Andächtig kniet diese Jugend nieder vor dem Manne, den sie sie sunsche Kahrheit hält, und arglos empfängt sie aus seinen Händen die verzistete Hostie.

Unter den Schülern des Herren Schelling nennt Deutschland in besonders rühmlicher Weise den Herren Steffens, der jetzt Prosessor der Philosophie in Berlin. Er lebte zu Jena, als die Schlegel dort ihr Wesen trieben, und sein Name erklingt häusig in den Annalen der romantischen Schule. Er hat späterhin auch einige Novellen geschrieben, worin viel Scharssinn und wenig Poesie zu sinden ist. Bedeutender sind seine wissenschaftlichen Werke, namentlich seine Authropologie. Diese ist voll originaler Iden. Von dieser Seite ist ihm weniger Anerstennung zu Theil geworden, als er wohl verdiente. Andere haben die Kunst verstanden, seine Ideen zu bearbeiten, und sie als die ihrigen ins Publifum zu bringen. Herr Steffens durfte mehr als sein

Meister sich beklagen, dass man ihm seine Ideen entwendet. Unter seinen Ideen gab es aber eine, die sich Keiner zugeeignet hat, und es ist seine Hauptidee, die erhabene Idee, "Henrik Steffens, geboren den 2. Mai 1773 zu Stavanger bei Drontheim in Norweg sei der größte Mann seines Sahrhunderts."

Seit den letzten Jahren ift dieser Mann in die Hände der Pietisten gerathen, und seine Phistosphie ist jetzt Nichts als ein weinerlicher, lauwarm wässrichter Pietismus.

Ein ähnlicher Geift ist Herr Joseph Görres, dessen ich schon mehrmals erwähnt, und der ebensfalls zur Schelling'schen Schule gehört. Er ist in Deutschland befannt unter dem Namen: "der vierte Alliierte." So hatte ihn nämlich einst ein französsischer Journalist genannt, im Jahr 1814, als er, beauftragt von der heiligen Alliance, den Hafs gegen Frankreich predigte. Von diesem Komplimente zehrt der Mann noch dis auf den heutigen Tag. Aber in der That, Niemand vermochte so gewaltig wie er vermittelst nationaler Erinnerungen den Hafs der Deutschen gegen die Franzosen zu entslammen; und das Journal, das er in dieser Absicht schried, "der rheinische Merkur," ist voll von solchen Bes

ichwörungeformeln, bie, fame es mieter gum Griege, noch immer einige Wirfung ausüben möchten. Geitbem fam Berr Gorres fait in Bergeffenheit. Die Burften hatten feiner nicht mehr nothig und liefen ihn laufen. Als er befshalb zu knurren anfing, verfolgten fie ibn jogar. Es ging ihnen wie ben Spaniern auf ber Infel Cuba, Die im Rriege mit ben Indianern ihre großen Sunde abgerichtet bat= ten, bie nachten Bilben gu gerfleischen; ale aber ber Arieg gu Ende mar, und die Sunde, bie an Menschenblut Geidmad gefunden, jigt gumeilen auch ibre Berren in Die Waben biffen, ba mufften Diefe fich gewaltsam ihrer Bluthunde gu entledigen fuden. Mis Berr Gorres, von ben Rurften verfolgt, Midte mehr zu beißen hatte, marf er fid in bie Arme ber Befuiten; Diefen bient er bis auf biefe Stunde, und er ift eine Sauptftuge ber fatholischen Propaganda zu Munchen. Dort fab ich ihn vor einigen Bahren in ber Bluthe feiner Erniedrigung. Bor einem Auditorium, bas meiftens aus fatholifden Seminariften bestand, bielt er Borlefungen über allgemeine Weltgeschichte, und mar ichen bis gum Sündenfall gefommen. Welch ein ichrectiches Ende nehmen boch bie Beinde Fraufreichs! Der vierte Alliierte ift jest bagu verdammt, ten fatholischen Seminaristen, ber École polywelmique bes Obifurantismus \*), jahraus, jahrein, tagtöglich den Zünbenfall zu erzählen! In dem Bortrage des Mannes
herrschte, wie in seinen Büchern, die größte Konsusion, die größte Begriff- und Sprachverwirrung,
und nicht ohne Grund hat man ihn oft mit dem
babylonischen Thurm verglichen. Er gleicht wirklich
einem ungeheuren Thurm, worin hunderttunsend
Gedanken sich abarbeiten und sich besprechen und
zurusen und zanken, ohne daß der eine den anbern versteht. Manchmal schien der Kärm in seinem
Kopfe ein wenig zu schweigen, und er sprach dann
lang und langsam und langweilig, und von seinen
missmüthigen Lippen sielen die monotonen Worte
herab, wie trübe Regentropsen von einer bleiernen
Dachtrause.

Wenn manchmal die alte demagogische Wildsheit wieder in ihm erwachte und mit seinen monschisch frommen Temuthsworten widerwärtig tonstraftierte; wenn er christlich liebevoll wimmerte, während er blutdürstig wüthend hin und her sprang, dann glaubte man eine tonsurierte Hydne zu sehen.

Herr Gorres ift geboren zu Robleng ben 25. Januar 1776.

<sup>\*)</sup> Diefer Bufatz fellt in ben frangöfilchen Ausgaben. Der Gerausgeber.

Die übrigen Partifularitäten seines Lebens, wie die des Lebens der meisten seiner Genossen, bitte ich mir zu erlassen. Ich habe vielleicht in der Beurtheilung seiner Freunde, der beiden Schlegel, die Grenze überschritten, wie weit man das Leben dieser Leute besprechen darf.

Ach! wie betrübsam ift ce, wenn man nicht bloß jene Dioskuren, sondern wenn man überhaupt die Sterne unserer Literatur in der Rahe betrach= tet! Die Sterne des Himmels erscheinen uns aber vielleicht desshalb so schon und rein, weil wir weit von ihnen entfernt stehen und ihr Privatleben nicht fennen. Es giebt gewiss bort oben ebenfalls manche Sterne, welche lügen und betteln; Sterne, welche hencheln; Sterne, welche gezwungen find, alle möglichen Schlechtiakeiten zu begehen; Sterne, welche fich einander fuffen und verrathen; Sterne, welche ihren Teinden und, was noch schmerzlicher ift, sogar ihren Freunden schmeicheln, eben jo gut wie wir hier unten. Bene Kometen, die man dort oben mandymal, wie Manaden des Simmels, mit aufgelöstem Strahlenhaar umberschweifen sieht, Das find vielleicht liederliche Sterne, die am Ende fich renig und devot in einen obsturen Winkel des Firmaments verfrieden und die Sonne haffen.

3d habe hier nur von zwei Schülern bes Berrn Schelling geredet, welche fich bei diefer Bewegung der Romantik hervorthaten; indefe find fie feineswegs die bedeutendsten Röpfe der Schule des chemaligen Schelling. 11m jedem Brrthum vorzubeugen, will ich beiläufig erwähnen, dass die Herren Dien und Frang Baader all' ihren lebenden Schulgenoffen überlegen find. Erfterer, ber treffliche Dien, ift der ursprünglichen Lehre feines Meisters treu geblieben; der Andere, Herr Baader, hat fich leider zu fehr dem Mufticismus ergeben; doch glaube ich nicht, dass er, wie man munkelt, sich tief in das ultramontane Ränkespiel eingelassen hat. Er hält sich noch ziemlich fern von der frommen Münchener Sippschaft, welche die Religion durch die Philosophie retten will.

Indem ich hier von deutschen Philosophen gesprochen, kann ich nicht umhin einen Irrthum zu berichtigen, den ich in Betreff der deutschen Philosophie hier in Frankreich allzuschr verbreitet sinde. Seit nämlich einige Franzosen sich mit der Schelsting'schen und Hegel'schen Philosophie beschäftigt die Resultate ihrer Studien in französischer Sprache mitgetheilt, auch wohl auf französische Berhättnisse angewendet; seitdem klagen die Freunde des klaren Deukens und der Freiheit, dass man aus Deutschs

land bie aberwitigiten Träumereien und Sophismen einführe, womit man die Beifter zu verwirren, und jebe Lüge und jeden Despotismus mit dem Scheine ber Wahrheit und des Rechts zu umfleiden verstunde. Mit einem Worte, diese edlen, für die Interessen bes Liberalismus besorgten Leute flagen über den ichad= lichen Ginflus der deutschen Philosophie in Frankreich. Aber der armen deutschen Philosophie geschicht Unrecht\*). Denn erstens ift Das feine deutsche Philo= sophie, was den Frangosen bisher unter diesem Titel, namentlich von Herrn Vifter Confin, prajentiert worben. Herr Coufin hat fehr viel geiftreiches Wifchi= waichi, aber keine beutiche Philosophie vorgetragen. Zweitens, Die eigentliche deutsche Philosophie ift die, welche gang unmittelbar aus Kant's Kritik ber reinen Bernunft hervorgegangen und, den Charafter Diefes Ursprungs bewahrend, sich wenig um politische oder religiöse Berhältniffe, defto mehr aber um die letten Gründe aller Erfenntnis befimmerte.

<sup>\*)</sup> Der Schins bieses Absahes lautet in ber alteften bentschen Ausgabe: "Dieser Name gebührt eigentlich nur ben Forschungen über bie letten Gründe aller Erkenntnis und alles Seins, wie Selches bis vor bem Auftreten bes Herren Schelling bas eigentliche Thema der bentschen Philesophen gewesen. Aant's "Kritil ber reinen Bernunft" war die Blüthe bieser bentschen Philosophie." Der Geransgeber.

Es ift mahr, die metaphnfischen Sufteme ber meiften beutschen\*) Philosophen glichen nur allzu sehr blokem Spinnweb. Aber was ichaoete Das? Kounte boch der Zesuitismus dieses Spinuweb nicht zu seinen Lügenneßen benuten, und fonnte doch eben jo wenig der Despotismus seine Stricke baraus brehen, um die Beifter zu binden. Rur \*\*) feit Schelling verlor die deutsche Philosophie diesen dünnen, aber harmlosen Charafter \*\*\*). Unsere Philosophen fritifierten seitdem nicht mehr die letten Grunde der Erfenntniffe und bes Seine überhaupt, fie ichwebten nicht mehr in idealistischen Abstraftionen, sondern fie suchten Brunde, um bas Borhandene zu recht= fertigen, sie wurden Buftifikatoren Deffen, mas da ift. Während unfere früheren Philosophen arm und entsagend in fümmerlichen Dachstübchen hockten und ihre Spfteme ausgrübelten, stecken unfere jegigen Philosophen in der brillanten Livrée der Macht, sie

<sup>\*) &</sup>quot;ber meisten vorschellingschen" steht in ber altesten beutschen Ausgabe. Der Ferausneber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Bedoch" fieht in ber altesten bemichen Ausgabe. Der Berandgeber.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber altesten beutschen Ausgabe jolgen bier noch bie Worte: "sie ist gang wesentlich verandert, und sie ist gang etwas Anders als eine beutsche Philosophie."

Der Berausgeber.

wurden Staatsphilosophen, nämlich sie ersannen philosophische Rechtsertigungen aller Interessen des Staates, worin sie sich angestellt befanden. Z. B. Hegel, Professor in dem protestantischen Berlin, hat in seinem Systeme auch die ganze evangelische protestantische Dogmatik aufgenommen; und Herr Schelling, Professor in dem katholischen München, justissiert jetzt in seinen Vorlesungen selbst die extras vagantesten Lehrsätze der römische katholische apostoslischen Kirche\*).

Ia, wie einst die alexandrinischen Philosophen allen ihren Scharssinn ausgeboten, um durch allesgorische Auslegungen die sinkende Religion des Jupiter vor dem gänzlichen Untergang zu bewahren, so versuchen unsere deutschen Philosophen etwas Ühnliches für die Religion Christi\*\*). Es fümmert uns wenig, zu untersuchen, ob diese Philosophen einen uneigennützigen Zweck haben; sehen wir sie aber in Verbindung mit der Partei der Priester, deren materielle Interessen mit der Erhaltung des

<sup>\*)</sup> Die beiben letten Abfate fehlen in ben frangöfischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Filr bie moberne Religion" fteht in ben frangöstschen Ausgaben.

Der Herausgeber.

Ratholicismus verfnüpft find, fo nennen wir fie Besuiten. Sie mögen sich aber nicht einbilden, bafs wir fie mit den älteren Sesuiten verwechseln. Diese waren groß und gewaltig, voll Weisheit und Willenstraft. D der schwächlichen Zwerge, die da wähnen, fie murben die Schwierigkeiten besiegen, woran jogar jene schwarzen Riesen gescheitert! Rie hat der menschliche Beist größere Kombinationen ersonnen als die, wodurch die alten Zesuiten den Ratholi= cismus zu erhalten suchten. Aber es gelang ihnen nicht, weil fie nur für die Erhaltung des Ratholi= cismus und nicht für den Ratholicismus felbit be= geistert waren. Un letterem an und für sich war ihnen eigentlich nicht viel gelegen; daher profanierten fie zuweilen das fatholische Princip felbit, um es nur zur Berrichaft zu bringen; fie verständigten fich mit dem Heidenthum, mit den Gewalthabern der Erde, beförderten deren Luste, wurden Morder und Handelsleute, und, wo es darauf ankam, wurden fie sogar Atheisten. Aber vergebens gewährten ihre Beichtiger die freundlichsten Absolutionen und buhlten ihre Rasuisten mit jedem Laster und Verbrechen. Bergebens haben fie mit den Laien in Runft und Wiffenschaft gewetteifert, um beibe als Mittel zu benuten. Sier wird ihre Ohnmacht gang fichtbar. Sie beneibeten alle großen Gelehrten und Runftler,

und konnten doch nichts Außerordentliches entdecken oder schaffen. Sie haben fromme Hymnen gedichtet und Dome gebant; aber in ihren Gedichten weht kein freier Geift, sondern seufzt nur der zitternde Gehorsam für die Oberen des Ordens; und gar in ihren Bauwerken sieht man nur eine ängstliche Unspreiheit, steinerne Schmiegsamkeit, Erhabenheit auf Befehl. Mit Recht sagte einst Barrault: "Die Zessuiten konnten die Erde nicht zum Himmel erheben, und sie zogen den Himmel herab zur Erde." Fruchtslos war all ihr Thun und Birken. Aus der Lüge kann kein Leben erblühen und Gott kann nicht gesrettet werden durch den Teufel.

Laffen wir die Tefuiten in ihren Gräbern, und zucken wir mitleidig die Achseln beim Anblick der neuen Zesuiten! Zene sind todt, und Diese sind nur die Würmer, welche ihren Leichnamen entfriechen. Sie gleichen den alten Zesuiten so wenig, wie der heutige Herr Schelling dem Schelling von ehemals gleicht.

Herr Schelling ist geboren den 27. Januar 1775 in Würtemberg.

## 4.

über bas Verhältnis bes Herrn Schelling gut romantischen Schule habe ich nur wenig' Andentungen geben fonnen. Sein Ginfluss war meistens perfönlicher Art. Dann ift auch, seit durch ihn die Naturphilosophie in Schwung gefommen, die Natur viel sinniger von den Dichtern aufgefasst worden. Die Einen verseuften sich mit allen ihren mensch= lichen Gefühlen in die Natur hinein; die Anderen hatten einige Zauberformeln sich gemerkt, womit man etwas Menschliches aus der Natur herverichauen und hervorsprechen laffen fonnte. Erstere waren die eigentlichen Minstifer und glichen in vieler Hinsicht den indischen Religiosen, die in der Natur aufgehen, und endlich mit der Natur in Gemein= Schaft zu fühlen beginnen. Die Anderen waren viels mehr Beichwörer, sie riefen mit eigenem Billen

fogar die feindlichen Beifter aus der Ratur hervor. fie glichen dem arabischen Zauberer, der nach Willfür jeden Stein zu beleben und jedes Leben zu berfteinern weiß. Bu ben Erfteren gehörte gunächst Novalis, zu den Anderen zunächst Hoffmann. No= valis sah überall nur Wunder und liebliche Wun= ber: er belauschte das Gespräch der Pflanzen, er wusste das Geheimnis jeder jungen Rose, er iden= tificierte sich endlich mit der ganzen Natur, und als es Berbst wurde und die Blätter abfielen, da ftarb er. Hoffmann hingegen fah überall nur Be= spenster, sie nickten ihm entgegen aus jeder chine= fischen Theckanne und jeder Berliner Berücke; er war ein Zauberer, der die Menschen in Bestien verwandelte und diese sogar in königlich preußische Hofrathe; er konnte die Todten aus den Grabern hervorrufen, aber das Leben felbst stieß ihn von sich als einen trüben Sput. Das fühlte er; er fühlte, dass er selbst ein Gespenst geworden; die gange Natur war ihm jett ein missgeschliffener Spiegel, worin er, tausendfältig verzerrt, nur seine eigne Tobtenlarve erblickte; und seine Werke find nichts Anders als ein entschlicher Angstschrei in zwanzig Bänden

Hoffmann gehört nicht zu der romantischen Schule. Er stand in feiner Berührung mit ben

Schlegeln, und noch viel weniger mit ihren Tenbengen. Ich erwähnte seiner hier nur im Gegenfat zu Rovalis, der gang eigentlich ein Poet aus jener Schule ift. Novalis ift hier minder befannt als Hoffmann, welcher von Loeve-Beimars in einem fo vortrefflichen Anzuge dem frangösischen Bublifum porgestellt worden und dadurch in Frankreich eine große Reputation erlangt hat. Bei uns in Deutsch= land ist jest Hoffmann keineswegs en vogue, aber er war es früher. In seiner Periode wurde er viel gelesen, aber nur von Menschen, deren Rerven zu stark oder zu schwach waren, als dass sie von ge= linden Altforden afficiert werden fonnten. Die eigent= lichen Geistreichen und die poetischen Raturen wollten Nichts von ihm wissen. Diesen war der Rovatis viel lieber. Aber ehrlich gestanden, Hoffmann war als Dichter viel bedeutender als Rovalis. Denn Letterer mit seinen idealischen Gebilden schwebt immer in der blauen Luft, während Hoffmann mit allen seinen bigarren Fragen sich doch immer an der irdischen Realität festflammert. Bie aber der Rieje Antaus unbezwingbar ftark blieb, wenn er mit dem Juge die Mautter Erde berührte, und feine Kraft verlor, jobald ihn Herfules in die Bohe hob, jo ift auch der Dichter ftark und gewaltig, fo lange er den Boden der Wirftichteit nicht verläfft, und

er wird ohnmächtig, sobald er schwärmerisch in ber blauen Luft umherschwebt.

Die große Ühnlichkeit zwischen beiden Dichtern besteht wohl darin, dass ihre Poesie eigentlich eine Krantheit war. In dieser Hinsicht hat man geäusert, dass die Beurtheilung ihrer Schriften nicht das Geschäft des Kritikers, sondern des Arztes sei. Der Rosenschein in den Dichtungen des Novalis ist nicht die Farbe der Gesundheit, sondern der Schwindsucht, und die Purpurgluth in Hoffmann's Phantasiestücken ist nicht die Flamme des Genies, sondern des Fiebers.

Aber haben wir ein Recht zu solchen Bemerstungen, wir, die wir nicht allzusehr mit Gesundheit gesegnet sind? Und gar jetzt, wo die Literatur wie ein großes Lazareth aussieht? Oder ist die Poesie vielleicht\*) eine Krankheit des Menschen, wie die Perle eigentlich nur der Krankheitsstoff ist, woran das arme Aussterhier leidet?

Novalis wurde geboren den 2. Mai 1772. Sein eigentlicher Name ist Hardenberg. Er liebte eine junge Dame, die an der Schwindsucht litt und an diesem übel starb. In Allem, was er schrieb,

<sup>\*) &</sup>quot;vielleicht felbst" steht in ber alteften beutschen und in ben frangofischen Ausgaben.

Der Herausgeber.

weht dieje trube Geschichte, jein Leben mar nur ein träumerisches Hinsterben, und er ftarb an ber Schwind. fucht im Jahr 1801, ehe er fein neunundzwanzigstes Lebensjahr und feinen Roman vollendet hatte. Diefer Roman ift in feiner jetigen Gestalt nur bas Fragment eines großen allegorischen Gebichtes, bas. wie die göttliche Komödie des Dante, alle irdischen und himmlischen Dinge feiern sollte. Heinrich von Ofterdingen, der berühmte Dichter, ift der Seld dieses Romans. Bir sehen ihn als Züngling in Gifenach, bem lieblichen Städtchen, welches am Rufe, jener alten Wartburg liegt, wo fcon bas Größte, aber auch schon das Dümmite geschehen; wo nämlich Luther seine Bibel übersett, und einige alberne Deutschthümler den Gendarmeriefoder des Berrn Rampt verbrannt haben. In Diefer Burg ward auch einst jener Sängerfrieg geführt, wo unter andern Dichtern auch Beinrich von Ofterbingen mit Alingsohr von Ungerland den gefährlichen Wettstreit in ber Dichtfunft gesungen, den uns die Maneffische Sammlung aufbewahrt hat. Dem Scharfrichter follte bas Haupt bes Unterliegenden verfallen fein, und ber Landgraf von Thüringen war Schiedsrichter. Bedeutungsvoll hebt fich nun die Wartburg, der Schanplat feines fpateren Ruhms, über die Wiege bes Helben, und der Anfang bes Romans von Novalis zeigt ihn, wie gesagt, in dem väterlichen Hause zu Gisenach. "Die Eltern liegen schon und schlafen, die Wanduhr schlägt ihren einförmigen Takt, vor den klappernden Fenstern saust der Wind; abwechsselnd wird die Stube hell von dem Schimmer des Mondes.

"Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager, und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Berlangen in mir geweckt haben, sagte er zu
sich selbst, fernab liegt mir alle Habsucht; aber
die blane Blume sehne ich mich zu erblicken. Sie
liegt mir unaufhörlich im Sinne, und ich kann nichts
Anders dichten und denken. So ist mir noch nie
zu Muthe gewesen; es ist als hätte ich vorhin geträumt, oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert; denn in der Welt, in der ich sonst
lebte, wer hätte da sich um Blumen befümmert?
und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine
Blume habe ich damals nie gehört."

Mit solchen Worten beginnt "Heinrich von Ofterdingen," und überall in diesem Roman lenchtet und duftet die blane Blume. Sonderbar und besdeutungsvoll ist es, daß selbst die fabelhaftesten Personen in diesem Buche uns so bekannt dünken, als hätten wir in früheren Zeiten schon recht traw

lich mit ihnen gelebt. Alte Erinnerungen erwachen, felbst Sophia trägt so wohlbekannte Gesichtszüge, und es treten uns ganze Buchenalleen ins Gedächtnis, wo wir mit ihr auf und ab gegangen und heiter gekost. Aber das Alles liegt so dämmernd hinter uns wie ein halbvergessener Traum.

Die Muse des Novalis war ein schlankes. weißes Mädchen mit ernsthaft blauen Augen, gold= nen Hnacinthenlocken, lächelnden Lippen und einem fleinen rothen Muttermal an ber linken Seite bes Kinns. Ich denke mir nämlich als Muse ber Nova= tis'ichen Poefie eben baffelbe Madden, bas mich zuerst mit Novalis befannt machte, als ich den rothen Marogninband mit Goldschnitt, welcher ben "Ofterdingen" enthielt, in ihren schönen Sanden erblickte. Sie trug immer ein blaues Rleid und hieß Sophia. Ginige Stationen von Göttingen lebte fie bei ihrer Schwester, der Frau Postmeisterin, einer heiteren, biefen, rothbäckigen Frau mit einem hohen Bufen, der mit seinen ausgezackten steifen Blonden wie eine Keftung aussoh; diese Kestung war aber unüberwindlich, die Frau war ein Gibraltar der Tugend. Es war eine thätige, wirthichaftliche, praftifche Frau, und doch bestand ihr einziges Vergnügen barin, Hoffmann'sche Romane zu lesen. In Soffmann fand fie ben Mann, der es verstand, ihre

berbe Natur zu rütteln und in angenehme Bewegung zu feten. Ihrer blaffen, garten Schwefter bingegen gab ichon der Unblick eines Soffmann'ichen Buches die unangenehmfte Empfindung, und berührte fie ein folches unversehens, so zuckte fie zusammen. Sie war fo gart wie eine Sinnpflange, und ihre Worte waren so duftig, so reinklingend, und wenn man fie zusammensette, waren es Berfe. Ich habe Mauches, mas fie fprach, aufgeschrieben, und es find fonderbare Bedichte, gang in der Novalis'schen Weise, nur noch geiftiger und verhallender. Gins diefer Gedichte, das sie zu mir sprach, als ich Abschied von ihr nahm, um nach Italien zu reisen, ift mir besonders lieb. In einem herbstlichen Garten, wo eine Illumination stattgefunden, hort man bas Befpräch zwischen dem letten Lämpchen, der letten Rose und einem wilden Schwan. Die Morgennebel brechen jett heran, das lette Lämpchen ift erloschen, die Rose ist entblättert, und der Schwan entfaltet feine weißen Flügel und fliegt nach Guben.

Es giebt nämlich im Hannövrischen viele wilde Schwäne, die im Herbst nach dem wärmeren Süsten auswandern, und im Sommer wieder zu uns heimkehren. Sie bringen den Winter wahrscheinlich in Ufrika zu. Denn in der Brust eines todten Schwans fanden wir einmal einen Pfeil, welchen

Professor Blumenbach für einen afrikanischen erstannte. Der arme Bogel! mit dem Pfeil in der Brust war er doch nach dem nordischen Neste zurücksgeschrt, um dort zu sterben. Mancher Schwan aber mag, von solchen Pfeilen getroffen, nicht im Stande gewesen sein, seine Reise zu vollenden, und er blieb vielleicht kraftloß zurück in einer brennenden Sandswüste, oder er sitzt jetzt mit ermatteten Schwingen auf irgend einer äghptischen Phramide und schaut sehusüchtig nach dem Norden, nach dem kühlen Sommerneste im Lande Hannover.

Als ich im Spätherbst 1828 aus bem Süben zurückschrte (und zwar mit dem brennenden Pfeil in der Brust), führte mich mein Weg in die Nähe von Göttingen, und bei meiner dicken Freundin, der Posthalterin, stieg ich ab, um Pferde zu wechseln. Ich hatte sie seit Jahr und Tag nicht gesehen, und die gute Fran schien sehr verändert. Ihr Busen glich noch immer einer Festung, aber einer geschleifsten; die Bustionen rasiert, die zwei Hauptthürme nur hängende Ruinen, keine Schildwache bewachte mehr den Singang, und das Herz, die Citadelle, war gebrochen. Wie ich von dem Postisson Pieper erfuhr, hatte sie sogar die Lust an den Hossmann's schoe Romanen verloren, und sie trank jetzt vor Schlasengehn desto mehr Branntewein. Das ist

auch viel einfacher; benn ben Branntewein haben die Leute immer selbst im Sause, die Soffmann'= ichen Romane hingegen mufften fie vier Stunden weit aus der Denerlich'schen Lesebibliothek zu Bots tingen holen laffen. Der Poftillon Bieper mar ein kleiner Rerl. der dabei so sauer aussah, als habe er Effig gesoffen und fei davon gang gusammen= gezogen. 218 ich biefen Menschen nach ber Schweiter der Frau Bosthalterin befragte, autwortete er: Mademoifelle Sophia wird bald fterben und ift schon jetzt ein Engel. Wie vortrefflich muffte ein Befen fein, wovon fogar der faure Pieper fagte, fie fei ein Engel! Und er fagte Diefes, mahrend er mit seinem hochbestiefelten Tuße das schnatternde und flatternde Tedervich fortscheuchte. Das Posthaus, einft lachend weiß, hatte fich eben fo wie feine Wirthin verändert, es war frankhaft vergilbt, und die Mau= ern hatten tiefe Rungeln befommen. Im Hofraum lagen zerschlagene Wagen, und neben dem Misthaufer an einer Stange hing zum Trocknen ein durch= näffter, scharlachrother Postillonsmantel. Mademoifelle Sophia ftand oben am Fenfter und las, und als ich zu ihr hinaufkam, fand ich wieder in ihren Banden ein Buch, deffen Einband von rothem Daroquin mit Goldschnitt, und es war wieder der Ofter= dingen von Rovalis. Sie hatte also immer und immer noch in diesem Buche gelesen, und sie hatte sich die Schwindsucht herausgelesen, und sah aus wie ein leuchtender Schatten. Aber sie war jetzt von einer geistigen Schönheit, deren Anblick mich aufs schmerzlichste bewegte. Ich nahm ihre beiden blassen, mageren Hände und sah ihr tief hinein in die blauen Augen und fragte sie endlich: Mademoiselle Sophia, wie besinden Sie sich? Ich besinde mich gut, antwortete sie, und bald noch besser! und sie zeigte zum Fenster hinaus nach dem neuen Kirchhof, einem kleinen Hügel unfern des Hauses. Auf diesem kahlen Hügel stand eine einzige schmale dürre Pappel, woran nur noch wenige Blätter hingen, und Das bewegte sich im Herbstwind, nicht wie ein lebender Baum, sondern wie das Gespenst eines Baumes.

Unter dieser Pappel liegt jett Mademoifelle Sophia, und ihr hinterlassenes Andenken, das Buch in rothem Maroquin mit Goldschnitt, der Heinrich von Ofterdingen des Novalis, liegt eben jett vor mir auf meinem Schreibtisch, und ich benutte es bei der Abfassung dieses Kapitels.



Drittes Buch.



Rennt ihr China, das Baterland ber geflugelten Drachen und der porzellanenen Theefannen? Das gange Land ift ein Raritätenkabinett, umgeben von einer unmenschlich langen Mauer und hundert= taufend tartarischen Schildwachen. Aber bie Bogel und die Gedanten der europäischen Gelehrten fliegen darüber, und wenn sie sich dort sattsam umgesehen und wieder heimfehren, erzählen fie uns die foftlichsten Dinge von dem furiosen Land und furiosen Bolfe. Die Natur mit ihren grellen, verschnörkelten Erscheinungen, abentenerlichen Riefenblumen, Zwergbäumen, verschnitzelten Bergen, barock wollüftigen Früchten, aberwitig geputten Bögeln, ift dort eine eben fo fabelhafte Karifatur wie der Menfch mit feinem fpitigen Bopftopf, feinen Bücklingen, langen Nägeln, altklugem Wefen und findisch einfilbiger Sprache. Menich und Ratur fonnen dort einander nicht ohne innere Lachluft ansehen. Sie lachen aber nicht laut, weil sie beibe viel zu civilisiert höflich sind; und um das Lachen zu unterdrücken, schneiden sie die ernsthaft possierlichsten Gesichter. Es giebt dort weder Schatten noch Perspektive. Auf den buntscheckigen Häusern heben sich, über einander gestapelt, eine Menge Dächer, die wie aufgespannte Regenschirme aussehen, und woran lauter metallne Glöckchen hängen, so dass sogar der Wind, wenn er vorbeisstreift, durch ein närrisches Geklingel sich lächerlich machen muss.

In einem folchen Glockenhause wohnte einst eine Prinzessin, deren Füßchen noch kleiner waren als die der übrigen Chinesinnen, deren kleine schrägsgeschlitzte Änglein noch füßträumerischer zwinkten als die der übrigen Damen des himmlischen Reisches, und in deren kleinem kichenden Herzen die allerstollsten Launen nisteten. Es war nämlich ihre höchste Wonne, wenn sie kostdare Seidens und Goldstoffe zerreißen konnte. Wenn Das recht knisterte und krackte unter ihren zerreißenden Fingern, dann jauchzte sie vor Entzücken. Als sie aber endlich ihr ganzes Versmögen an solcher Liebhaberei verschwendet, als sie all ihr Hab und Gut zerrissen hatte, ward sie auf Anrathen sämmtlicher Mandarine als eine unheils bare Wahnsinnige in einen runden Thurm eingesperrt.

Diefe dinefische Pringeffin, Die versonificierte Raprice, ist augleich die personificierte Dause eines beutschen Dichters, ber in einer Beschichte ber romantischen Boesie nicht unerwähnt bleiben barf. Es ift die Muse, die une aus den Boefien des Berrn Clemens Brentano fo mahnfinnig entgegenlacht. Da gerreifit fie bie glatteften Atlasschleppen und bie glänzenoften Goldtreffen, und ihre zerftörungefüchtige Liebenswürdigkeit, und ihre jauchzend blühende Tollheit erfüllt unsere Scele mit unheimlichem Entzücken und lufterner Angft. Seit fünfzehn Bahr' lebt aber Berr Brentano entfernt von der Welt, eingeschlossen, ja eingemauert in seinem Katholicismus. Es gab nichts Koftbares mehr zu gerreißen. Er hat, wie man fagt, die Bergen gerriffen, die ihn liebten, und Beder feiner Freunde flagt über muthwillige Berletung. Wegen fich felbft und fein poetisches Talent hat er am meiften seine Berftorungefucht genbt. 3ch mache besonders aufmerksam auf ein Lustspiel dieses Dichters, betitelt: "Ponce de Reon." Es giebt nichts Berriffeneres als dieses Stud, sowohl in Sinsicht ber Gedanken als auch der Sprache. Aber alle biefe Feten leben und freiseln in bunter Luft. Man glaubt einen Mastenball von Worten und Gedanten\*)

<sup>\*) &</sup>quot;von Worten und Wortspielen" fieht in ber alteften beutschen Ausgabe. Der heransgeber.

zu sehen. Das tummelt sich Alles in süßester Berwirrung, und nur der gemeinsame Wahnsinn bringt
eine gewisse Einheit hervor. Wie Harlesine rennen
die verrücktesten Wortspiele durch das ganze Stück
und schlagen überall hin mit ihrer glatten Pritsche.
Eine ernsthafte Redensart tritt manchmal auf, stottert
aber wie der Dottore von Bologna. Da schlendert
eine Phrase wie ein weißer Pierrot mit zu weiten
schleppenden Ürmeln und allzu großen Westenknöpfen.
Da springen bucklichte Witze mit kurzen Beinchen,
wie Policinelle. Liebesworte wie neckende Kolombinen flattern umher, mit Wehmuth im Herzen.
Und Das tanzt und hüpft und wirbelt und schnarrt,
und drüberhin erschallen die Trompeten der bacchantischen Zerstörungssust.

Eine große Tragödie desselben Dichters, "Die Gründung Brag's" ist ebenfalls sehr merkwürdig. Es sind Scenen darin, wo man von den geheimnisvollsten Schauern der uralten Sagen angeweht wird. Da rauschen die dunkel böhmischen Wälber, da wandeln noch die zornigen Slavengötter, da schmettern noch die heidnischen Nachtigallen; aber die Wipfel der Bäume bestrahlt schon das sanste Morgenroth des Christenthums. Auch einige gute Erzählungen hat Herr Brentano geschrieben, namentslich: "Die Geschichte vom braven Kasperl und dem

schönen Annerl." Als das ichone Annerl noch ein Rind war und mit ihrer Großmutter in die Scharfrichterei ging, um bort, wie bas gemeine Bolf in Deutschland zu thun pflegt, einige heilfame 2lra= neien zu faufen, da bewegte fich plötlich Etwas in bem groken Schranke, por welchem das ichone Unnerl eben stand, und das Rind rief mit Entjeten: Gine Mans! eine Maus! Aber der Scharfrichter eridirat noch weit mehr, und wurde erusthaft wie der Tod, und fagte zu der Großmutter: "Viebe Fran! in diesem Schrante hangt mein Richtschwert, und das bewegt sich jedesmal von selbst, wenn ihm Jemand nahet der einst damit geföpft werden foll. Mein Schwert lecht nach dem Blute Diefes Nindes. Erlaubt mir, dass ich die Kleine nur ein wenig damit am Balochen rige. Das Schwert ift bann zufrieden gestellt mit einem Tropfchen Blut und trägt fein fürderes Berlangen." Die Brogmutter gab jedoch biefem vernünftigen Rathe fein Gehör, und mochte es fpaterhin genugiam bereuen, als das ichone Unnerl wiettich getöpft wurde mit demielben Schwerte.

Herr Clemens Brentano mag wohl jeht 50 Sahr' alt sein, und er lebt zu Frankfurt, einsiedlerisch zurückgezogen, als ein korrespondierendes Mitglied der katholischen Propaganda. Sein Name

ift in ber letten Zeit fast verschollen, und nur wenn die Rede von den Bolfsliedern, die er mit feinem verstorbenen Freunde Achim von Arnim herausgegeben, wird er noch zuweilen genannt. Er hat nämlich, in Gemeinschaft mit Letterem, unter bem Titel: "Des Anaben Bunderhorn," eine Sammlung Lieder herausgegeben, die fie theils noch im Munde bes Volfes, theils auch in fliegenden Blättern und feltenen Druckschriften gefunden haben, Diejes Buch fann ich nicht genug rühmen; es enthält die hold= scligsten Blüthen des deutschen Beiftes, und wer das deutsche Bolt von einer liebenswürdigen Seite fennen lernen will, Der lese diese Bolfslieder. In diesem Augenblick liegt dieses Buch vor mir, und es ift mir, als röche ich den Duft der deutschen Linden. Die Linde spielt nämlich eine Hauptrolle in diefen Liedern, in ihrem Schatten tofen des Abends die Liebenden, fie ift ihr Lieblingsbaum, und vielleicht aus dem Grunde, weil das Lindenblatt die Form eines Menschenherzens zeigt. Diefe Bemerfung machte einft ein deutscher Dichter, der mir am lieb= sten ift, nämlich ich. Auf dem Titelblatte jenes Buches ift ein Rnabe, der das forn blaft; und wenn ein Deutscher in der Fremde dieses Bild lange betrachtet, glaubt er die wohlbefannteften Tone gu vernehmen, und es fonnte ihn wohl dabei das Beim=

weh beschleichen, wie den Schweizer Landsknecht, der auf der Straßburger Bastei Schildwache stand, fern den Anhreigen hörte, die Pike von sich warf, über den Rhein schwamm, aber bald wieder einzefangen und als Deserteur erschossen wurde. "Des Anaben Bunderhorn" enthält darüber das rührende Lied:

Zu Straßburg auf der Schanz, Da ging mein Tranern an, Das Alphorn hört' ich drüben wohl anstimmen, Ins Baterland musst' ich hinüberschwimmen, Das gieng nicht an.

Ein' Stund in der Racht Sie haben mich gebracht; Sie führten mich gleich vor des Hanptmanns Hand, Ach Gott, sie sischten mich im Strome auf, Mit mir ist's aus.

Früh Morgens um zehn Uhr Stellt man mich vor das Regiment; Ich foll da bitten um Pardon,

Und ich bekomm' boch meinen Lohn, Das weiß ich schon.

Ihr Brüder allzumal, Hent sehr Ihr mich zum letztenmal; Der Hirtenbub ist boch nur Schuld daran, Das Alphorn hat mir Solches angethan, Das klag' ich an. — —

Welch ein schönes Gedicht! Es liegt in diesen Volksliedern ein sonderbarer Zauber. Die Kunitpoeten wollen diese Naturerzeugnisse nachahmen, in berfelben Beife, wie man fünftliche Mineralwaffer verfertigt. Aber wenn sie auch durch chemischen Process die Bestandtheile ermittelt, so entgeht ihnen doch die Hauptsache, die unzersethare sympathetische Naturfraft. In diesen Liedern fühlt man den Berg= ichlag des deutschen Volks. Hier offenbart fich all feine duftere Beiterfeit, all feine narrifche Bernunft. Sier trommelt der deutsche Born, hier pfeift der beutsche Spott, hier füfft die deutsche Liebe. Sier perlt der echt deutsche Wein und die echt deutsche Thräne. Lettere ift mand, mal doch noch föftlicher als erfterer; es ift viel Gifen und Salg barin. Welche Naivetät in der Treue! In der Untreue, welche Ehrlichkeit! Welch ein ehrlicher Rerl ift ber arme Schwartenhals, obaleich er Strakenraub treibt! Bort einmal die phleamatisch rührende Geschichte. die er von sich selber erzählt:

"Ich tam por einer Frau Wirthin Saus, Man fragt mich, wer ich ware? 3ch bin ein armer Schwartenhals, 3ch eff' und trint fo gerne.

"Man führt mich in die Stuben ein. Da bot man mir zu trinken, Die Augen ließ ich umber gehn, Den Becher ließ ich finten.

"Man fest mich oben an den Tifch, Mls ob ich ein Raufherr mare, Und ba es an ein Rahlen ging, Mein Gadel ftand mir leere.

"Da ich bes Nachts wollt schlafen genn, Man wies mich in die Scheuer, Da ward mir armen Schwartenhals Mein Lachen viel zu theuer. Seine's Berte. Bb. VI.

"Und ba ich in die Scheuer kam, Da hub ich an zu nifteln, Da ftachen mich die Hagendorn, Dazu die rauhen Disteln.

"Da ich zu Morgens früh aufstand, Der Reif lag auf bem Dache, Da mufft' ich armer Schwartenhals Meins Unglücks selber lachen.

"Ich nahm mein Schwert wohl in die Hand, Und gürt es an die Seiten, Ich Armer musit' zu Fuße gehn, Weil ich nicht hatt' zu reiten.

"Ich hob mich auf und ging bavon, Und macht mich auf die Straßen, Mir kam ein reicher Kaufmannssohn, Sein' Tasch mussk' er mir lassen."

Dieser arme Schwartenhals ist der deutscheste Charafter, den ich kenne. Welche Ruhe, welche bewusste Kraft herrscht in diesem Gedichte! Aber auch unser Gretel sollt ihr kennen lernen. Es ist ein aufrichtiges Mabel, und ich liebe fie fehr. Der Bans fprach zu bem Gretel:

"Nun schurz bich, Gretlein, schurz bich, Wohlauf mit mir bavon, Das Korn ist abgeschnitten, Der Wein ist abgethan."

## Sie antwortet vergnügt:

"Ach hanslein, liebes hanslein, So lass mich bei bir fein, Die Wochen auf dem Felde, Den Feiertag beim Bein."

Da nahm er's bei ben Sanden, Bei ihrer schneeweißen Sand, Er führt sie an ein Ende, Da er ein Wirthshaus fand.

"Nun Birthin, liebe Birthin, Schaut um nach fühlem Bein. Die Kleider bieses Gretlein Muffen verschlemmet fein." Die Gret' hub an zu weinen, Ihr Unmuth der war groß, Daß ihr die lichte Zähre Über die Wänglein floß.

"Ach Hänslein, liebes Hänslein, Du redetest nicht also, Als du mich heim ausführtest Aus meines Baters Hof."

Er nahm sie bei den Händen, Bei ihrer schneeweißen Hand, Er führt sie an ein Ende, Da er ein Gartlein fand. — —

"Ach Gretlein, liebes Gretlein, Warum weinest du fo fehr? Reuet dich bein freier Muth, Ober reut dich beine Chr'?"

"Es reut mich nicht mein freier Muth, Dazu auch nicht meine Ehr'; Es reuen mich meine Kleider, Die werden mir nimmermehr." Das ist kein Goethe'sches Gretchen, und ihre Reue ware kein Stoff für Scheffer. Da ist kein beutscher Mondschein. Es liegt eben so wenig Senstimentalität drin, wenn ein junger Fant des Nachts bei seinem Mädel Einlass verlangt, und sie ihn abweist mit den Worten:

"Reit du nach jener Straße, Reit du nach jener Heide, Woher du gekommen bist; Da liegt ein breiter Stein, Den Ropf darauf nur leg, Trägst keine Federn weg."

Aber Mondschein, Mondschein die Hulle und Fülle und die ganze Seele übergießend, strahlt in bem Liede:

Wenn ich ein Böglein war, Und auch zwei Flüglein hatt', Flög' ich zu dir; Beil's aber nicht kann sein, Bleib' ich allhier. Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Schlaf bei bir, Und reb' mit bir; Benn ich erwachen thu, Bin ich allein.

Es vergeht keine Stund' in der Nacht, Da mein Herze nicht erwacht Und an dich gedenkt: Daß du mir viel tausendmal Dein Herz geschenkt.

Fragt man nun entzückt nach bem Verfasser solcher Lieber, so antworten diese wohl selbst mit ihren Schlusworten:

Wer hat bas schone Liebel erbacht? Es haben's brei Gans' übers Waffer gebracht, Zwei grane und eine weiße.

Gewöhnlich ift es aber manderndes Bolf, Basgabunden, Soldaten, fahrende Schüler oder Handwerksburschen, die solch ein Lied gedichtet. Es find

befonders die Sandwertsburschen. Bar oft auf meinen Fugreisen verkehrte ich mit diesen Leuten und bemerkte, wie sie zuweilen, angeregt von irgend einem ungewöhnlichen Ereigniffe, ein Stück Bolt8= lied improvisierten ober in die freie Luft hinein= pfiffen. Das erlauschten nun die Bogelein, die auf ben Baumzweigen fagen; und fam nachher ein ande= rer Bursch mit Rängel und Wanderstab vorbeige= ichlendert, dann pfiffen fie ihm jenes Stücklein ins Dhr, und er fang die fehlenden Berfe bingu, und bas Lied war fertig. Die Worte fallen folchem Burichen vom Simmel herab auf die Lippen, und er braucht fie nur auszusprechen, und fie find bann noch poetischer als all' die schönen poetischen Phra= fen, die wir aus der Tiefe unseres Bergens hervorgrübeln. Der Charafter jener deutschen Sandwerts= burichen lebt und webt in dergleichen Bolfsliedern. Es ift eine merkwürdige Menfchenforte. Dhue Sons in der Tasche, wandern diese Sandwerksburschen burch gang Deutschland, harmlos, frohlich und frei. Gewöhnlich fand ich, dass Drei zusammen auf solche Wanderschaft ausgingen. Bon diefen Dreien mar ber Gine immer ber Rafonneur; er rafonnierte mit humoriftischer Laune über Alles, was vorfam, über jeden bunten Bogel, der in der Luft flog, über jeden Mufterreiter, ber borüberritt, und famen fie gar

in eine ichlechte Begend, wo armliche Sutten und zerlumptes Bettelvolf, dann bemerkte er auch wohl ironisch: Der liebe Gott hat die Welt in feche Tagen erschaffen, aber feht einmal, es ift auch eine Arbeit barnach! Der zweite Weggeselle bricht nur zuweilen mit einigen wüthenden Bemerkungen hinein; er tann tein Wort fagen, ohne dabei zu fluchen; er schimpft grimmig auf alle Meifter, bei benen er gearbeitet: und fein beständiger Refrain ift, wie sehr er es bereue, dass er der Frau Wirthin in Halberftadt, die ihm täglich Rohl und Wafferrüben vorgesett, nicht eine Tracht Schläge zum Undenken zurückließ. Bei dem Wort "Halberftadt" feufzt aber ber dritte Buriche aus tieffter Bruft; er ift ber Bungfte, macht zum erstenmal seine Ausfahrt in die Welt, benft noch immer an Keinsliebchens schwarzbraune Augen, läfft immer den Ropf hängen und fpricht nie ein Wort.

"Des Anaben Wunderhorn" ist ein zu merkwürdiges Denkmal unserer Literatur und hat auf die Lyriker der romantischen Schule, namentlich auf unseren vortrefflichen Herrn Uhland, einen zu bedeutenden Einfluss geübt, als dass ich es unbesprochen lassen durfte. Dieses Buch und das Nibelungenlied spielten eine Hauptrolle in jener Periode. Auch von letzterem muß hier eine besondere Erwähnung geschehen. Es war lange Zeit von nichts Anderem als vom Mbelungenlied bei uns die Rede. und die klassischen Philologen wurden nicht wenig geärgert, wenn man diefes Epos mit ber Ilias verglich, oder wenn man gar darüber ftritt, welches von beiben Bedichten das vorzüglichere fei? Und bas Bublikum fah dabei aus wie ein Rnabe, den man ernsthaft fragt: Saft du lieber ein Pferd oder einen Pfefferkuchen? Zedenfalls ift aber Diefes Di= belungenlied von großer, gewaltiger Rraft. Ein Frangofe tann fich schwerlich einen Begriff bavon machen. Und gar von der Sprache, worin es ge= bichtet ift. Es ift eine Sprache von Stein, und die Berfe find gleichsam gereimte Quabern. Sie und da aus den Spalten quellen rothe Blumen hervor, wie Blutstropfen, oder zieht fich der lange Ephen herunter, wie grüne Thränen. Bon den Riefenleidenschaften, die fich in diefem Bedichte bewegen, könnt ihr kleinen artigen Leutchen euch noch viel weniger einen Begriff machen. Deuft euch, es ware eine helle Sommernacht, die Sterne, bleich wie Silber, aber groß wie Sonnen, traten hervor am blauen Simmel, und alle gothifden Dome bon Europa hätten sich ein Rendezvous gegeben auf einer ungeheuer weiten Cbene, und da fämen nun ruhig herangeschritten ber Strafburger Münfter,

ber Rölner Dom, ber Glodenthurm von Morenz, die Rathedrale von Rouen u. f. w., und diefe machten ber schönen Rotre=Dame=de=Baris aanz artia die Rour. Es ist mahr, dass ihr Bang ein bischen unbeholfen ift, dass einige darunter fich fehr linkisch benehmen, und dafe man über ihr verliebtes Wackeln manchmal lachen könnte. Aber dieses Lachen batte doch ein Ende, sobald man fahe, wie sie in Wuth gerathen, wie sie sich untereinander würgen, wie Notre=Dame=de=Paris verzweiflungsvoll ihre beiden Steinarme gen Simmel erhebt, und plötlich ein Schwert ergreift, und dem größten aller Dome bas Haupt vom Rumpfe herunterschlägt. Aber nein, ihr fönnt euch auch bann von den hauptpersonen des Nibelungenlieds keinen Begriff machen; kein Thurm ift so hoch und fein Stein ift so hart wie ber grimme Sagen und die rachgierige Chriemhilde.

Wer hat aber dieses Lied verfasst? Eben so wenig wie von den Bolksliedern weiß man den Namen des Dichters, der das Nibelungenlied gesschrieben. Sonderbar! von den vortrefflichsten Büschern, Gedichten, Bauwerken und sonstigen Denksmälern der Kunst weiß man selten den Urheber. Wie hieß der Baumeister, der den Kölner Dom ersbacht? Wer hat dort das Altarbild gemalt, worauf die schöne Gottesmutter und die heiligen drei Kös

nige fo erquidlich abkonterfeit find? Wer hat bas Buch Siob gedichtet, das fo viele leidende Menschengeschlichter getröftet hat? Die Menschen vergeffen nur zu leicht die Ramen ihrer Wohlthater; die Namen des Guten und Edlen, der für das Beil feiner Mitburger geforgt, finden wir felten im Munde der Bölfer, und ihr dickes Gedächtnis bewahrt nur die Namen ihrer Dränger und graufamen Rriegshelden. Der Baum der Menschheit vergifft des stillen Gartners, der ihn gepflegt in der Ralte, getrankt in ber Durre und vor schädlichen Thieren geschützt hat; aber er bewahrt treulich die Namen, die man ihm in feine Rinde unbarmbergia eingeschnitten mit scharfem Stahl, und er überliefert fie in immer machsender Broke ben fpateften Beschlechtern.

2.

Wegen ihrer gemeinschaftlichen Berausgabe bes "Wunderhorns" pflegt man auch fonst die Namen Brentano und Arnim zusammen zu nennen, und ba ich Ersteren besprochen, darf ich von dem Andern um so weniger schweigen, da er in weit höherem Grade unsere Aufmerksamkeit verdient. Ludwig Achim von Arnim ist ein großer Dichter, und mar einer der originellsten Röpfe der romantischen Schule. Die Freunde des Phantaftischen würden an diesem Dichter mehr als an jedem andern deutschen Schriftsteller Geschmack finden. Er übertrifft hier den Soff= mann fowohl als den Novalis. Er wuffte noch inniger als Diefer in die Natur hineinzuleben, und fonnte weit grauenhaftere Gespenster beschwören als Hoffmann. Ba, wenn ich hoffmann felbst zuweilen betrachtete, fo fam es mir vor, ale hatte Urnim

ihn gedichtet. Im Bolte ift diefer Schriftsteller gang unbefannt geblieben, und er hat nur eine Renommée unter ben Literaten. Lettere aber, obgleich fie ihm die unbedingteste Unerkennung zollten, haben fie doch nie öffentlich ihn nach Bebühr gepriefen. Ja, einige Schriftsteller pflegten fogar wegwerfend von ihm fich zu äußern, und Das waren eben Diejenigen, die seine Beise nachahmten. Man könnte das Wort auf fie anwenden, das Stevens von Boltaire ge= braucht, als Diefer den Shatspeare schmähte, nachdem er dessen Othello zu seinem Orosman benutt: er fagte nämlich: Dieje Leute gleichen den Dieben, die nachher das Haus austeden, wo sie gestohlen haben. Warum hat Berr Tied nie von Arnim ge= hörig gesprochen, er, der über so manches unbedeutende Machwert so viel Geistreiches fagen tonnte? Die Berren Schlegel haben ebenfalls ben Urnim igno= viert. Nur nach seinem Tode erhielt er eine Art Netrolog von einem Mitglied der Schule.

Ich glaube, Arnim's Renommée konnte besonders deskalb nicht aufkommen, weil er seinen Freunden, der katholischen Partei, noch immer viel zu protes stantisch blieb, und weil wieder die protestantische Partei ihn für einen Arpptokatholiken hielt. Aber warum hat ihn das Volk abgelehnt, das Volk, welchem seine Romane und Novellen in jeder Leihs

bibliothek zugänglich maren? Auch Hoffmann murde in unferen Literaturgeitungen und afthetischen Blattern fast gar nicht besprochen, die höhere Rritik beobachtete in Betreff feiner ein vornehmes Schweigen, und doch murde er allgemein gelefen. Warum vernachläffigte nun das beutiche Bolt einen Schriftfteller, deffen Phantafie von weltumfaffender Beite, beffen Gemuth von schauerlichfter Tiefe, und deffen Darftellungsgabe jo unübertrefflich mar? Etmas fehlte diesem Dichter, und dieses Etwas ift es eben, mas das Bolf in den Büchern fucht: Das Leben. Das Bolf verlangt, dafe die Schriftsteller feine Tagesleidenschaften mitfühlen, daß fie die Empfin= dungen seiner eigenen Bruft entweder angenehm anregen ober verleten, das Bolf will bewegt merden. Diefes Bedürfnis tonnte aber Urnim nicht befriebigen. Er war fein Dichter des Lebens, sondern des Todes. In Allem, was er ichrieb, herricht nur eine schattenhafte Bewegung, die Figuren tummeln sich hastig, sie bewegen die Lippen, als wenn fie sprächen, aber man sieht nur ihre Worte, man hört fie nicht. Diese Figuren springen, ringen, stellen sich auf den Kopf, nahen sich uns heimlich und flüstern uns leife ins Dhr: Wir find todt. Solches Schauspiel murde allzu grauenhaft und peinigend fein, mare nicht die Arnim'iche Grazie, die über jede diefer Dichtungen verbreitet ift, wie bas Lächeln eines Rindes, aber eines todten Rindes. Arnim tann die Liebe Schildern, zuweilen auch die Ginnlichkeit, aber sogar ba können wir nicht mit ihm fühlen; wir feben ichone Leiber, wogende Bufen, feingebaute Suften, aber ein faltes, feuchtes Leichengewand umhüllt dieses Alles. Manchmal ift Urnim witig, und wir muffen fogar lachen; aber es ift doch, als wenn der Tod uns fiele mit seiner Senfe. Gewöhnlich jedoch ift er erufthaft, und zwar wie ein todter Deutscher. Gin lebendiger Deutscher ist schon ein hinlänglich ernsthaftes Weschöpf, und nun erft ein todter Deutscher! Gin Frangose hat gar keine Idee davon, wie erufthaft wir erft im Tode find; da find unfere Gesichter noch viel län= ger, und die Burmer, die uns fpeifen, werden melancholisch, wenn fie une dabei auschen. Die Frangofen mähnen, Bunder wie schrecklich ernsthaft der Hoffmann sein fonne; aber Das ift Kinderspiel in Bergleichung mit Arnim. Wenn Soffmann feine Todten beschwört, und fie aus den Grabern hervor= steigen und ihn umtangen, dann gittert er selber por Entjeten, und taugt felbst in ihrer Mitte, und schneidet dabei die tollsten Affengrimaffen. Wenn aber Urnim seine Todten beschwört, fo ift es, als ob ein General Heerschau halte, und er sitt fo

ruhig auf seinem hohen Beisterschimmel, und läset die entsetzlichen Scharen vor sich vorbeidefilieren, und sie sehen ängstlich nach ihm hinauf und scheisnen sich vor ihm zu fürchten. Er nickt ihnen aber freundlich zu.

Ludwig Achim von Arnim ward geboren 1784 in der Mark Brandenburg, und ftarb den Winter 1830\*). Er schrieb bramatische Gedichte, Romane und Novellen. Seine Dramen find voll intimer Boefie, namentlich ein Stud barunter betitelt: "Der Auerhahn". Die erfte Scene ware felbft des allergrößten Dichters nicht unwürdig. Wie mahr, wie treu ist die betrübteste Langeweile da geschildert! Der Eine von ben drei natürlichen Sohnen bes verstorbenen Landgrafen sitt allein in dem vermaiften weiten Burgsaal und spricht gahnend mit sich felber, und flagt, dafs ihm die Beine unter dem Tifche immer länger wüchsen, und dass ihm ber Morgenwind jo falt durch die Bahne pfiffe. Sein Bruder, der gute Frang, tommt nur langfam hereingeschlappt, in ben Rleibern des feligen Baters, die ihm viel zu weit am Leibe hangen, und wehmuthig

<sup>\*)</sup> Arnim war geboren am 26. Januar 1781 zu Berlin, und ftarb am 21. Januar 1831. Egl. die Borrebe Beine's zum zweiten Theil ber erften Auslage bieses Buches.

Der Berausgeber.

gedenkt er, wie er sonst um diese Stunde dem Bater beim Anziehen half, wie Dieser ihm oft eine Brotskruste zuwarf, die er mit seinen alten Zähnen nicht mehr beißen konnte, wie er ihm auch manchmal verdrießlich einen Tritt gab; diese letztere Erinnezung rührt den guten Franz bis zu Thränen, und er beklagt, dass nun der Bater todt sei und ihm keinen Tritt mehr geben könne.

Urnim's Romane heißen: "Die Kronwächter" und "Die Gräfin Dolores." Auch ersterer hat einen portrefflichen Anfang. Der Schauplat ift oben im Wartthurme von Baiblingen, in dem traulichen Stübchen des Thurmers und seiner maderen dicen Frau, die aber doch nicht so dick ist, wie man unten in der Stadt behauptet. In der That, cs ift Berleumbung, wenn man ihr nachfagte, fie fei oben in der Thurmwohnung so forpulent geworden, dass sie die enge Thurmtreppe nicht mehr herab= steigen könne, und nach dem Tode ihres ersten Chegatten, des alten Thurmers, genöthigt gewesen fei, den neuen Thurmer zu heirathen. Über folche boje Nachrede grämte sich die arme Frau broben nicht wenig; und sie konnte nur deschalb die Thurm= treppe nicht hinabsteigen, weil fie am Schwindel litt.

Der zweite Roman von Arnim, "Die Gräfin Dolores," hat ebenfalls ben allervortrefflichsten Un-

fang, und ber Berfaffer ichilbert uns ba bie Boefie ber Armuth, und zwar einer adligen Armuth, die er, der damals felber in großer Dürftigkeit lebte, fehr oft zum Thema gewählt hat. Welch' ein Meifter ift Arnim auch hier in ber Darftellung ber Berftörnis! Ich meine es immer vor Augen zu sehen, das wuste Schloss der jungen Brafin Dolores, das um so wüfter aussieht, da es der alte Graf in einem heiter italienischen Geschmacke, aber nicht fertig gebaut hat. Nun ist es eine moderne Ruine, und im Schlossgarten ift Alles verödet: die geschnittenen Taxusalleen find struppig verwildert, die Bäume wachsen sich einander in den Weg, der Lorber und der Oleander ranken schmerzlich am Boden, die schönen großen Blumen werden von verdrieflichem Unfraut umschlungen, die Götterftatuen find von ihren Poftamenten herabgefallen, und ein paar muthwillige Bettelbuben fauern neben einer armen Benus, die im hohen Grafe liegt, und mit Brenneffeln geißeln fie ihr den marmornen Sintern. Wenn der alte Graf nach langer Abwesenheit wieder in sein Schloss heimkehrt, ist ihm das fonberbare Benehmen feiner Sausgenoffenschaft, befonbers seiner Frau sehr auffallend, es passiert bei Tische so allerlei Befremdliches, und Das fommt wohl daher, weil die arme Frau vor Gram gestorben

und, eben so wie das übrige Hausgesinde, längst todt war. Der Graf scheint es aber am Ende selbst zu ahnen, daß er sich unter lauter Gespenstern befindet, und, ohne sich Etwas merken zu lassen, reist er in der Stille wieder ab.

Unter Arnim's Novellen dünkt mir die fost= barfte feine "Ifabella von Agupten." Bier feben wir das manderschaftliche Treiben der Zigenner. die man hier in Frankreich Bohemiens, auch Egyptiens nennt. Hier lebt und webt bas feltsame Märchenvolf mit seinen braunen Gesichtern, freundlichen Wahrsageraugen und seinem wehmüthigen Beheimnis. Die bunte, gankelnde Beiterfeit verhüllt einen großen mystischen Schmerz. Die Zigeuner muffen nämlich nach der Sage, die in diefer Novelle gar lieblich erzählt wird, eine Zeit lang in der gangen Welt herumwandeln, gur Abbuge jener ungastlichen Särte, womit einst ihre Vorfahren die heilige Muttergottes mit ihrem Kinde abgewiesen, als Diese auf ihrer Flucht in Aanpten ein Nacht= lager von ihnen verlangie. Defshalb hielt man fich auch berechtigt, fie mit Graufamfeit zu behandeln. Da man im Mittelalter noch feine Schelling'schen Philosophen hatte, so musste die Poesie damals die Beschönigung der unwürdigften und graufamften Befete übernehmen. Begen Niemand waren diese Gefete barbarifcher als gegen die armen Rigeuner. In manchen Ländern erlaubten fie, jeden Zigeuner, bei Diebstahlverdacht, ohne Untersuchung und Ur= thel aufzufnüpfen. Co murde ihr Oberhaupt Michael, genannt Bergeg von Agypten, unschuldig gehenft. Mit diesem trüben Ereignis beginnt die Urnim'sche Novelle. Nächtlich nehmen die Zigeuner ihren todten Bergog vom Balgen herab, legen ihm ben rothen Fürftenmantel um die Schulter, feten ihm die filberne Krone auf das Haupt, und ver= fenfen ihn in die Schelde, fest überzeugt, das ihn ber mitleidige Strom nach Saufe bringt, nach bem geliebten Agypten. Die arme Zigeunerpringeffin Isabella, seine Tochter, weiß Nichts von dieser traurigen Begebenheit, sie wohnt einsam in einem verfallenen Saufe an der Schelbe, und hört des Nachts, wie ce so sonderbar im Waffer rauscht, und fie ficht plötlich, wie ihr bleicher Bater hervortaucht im purpurnen Todtenschmuck, und der Mond wirft sein schmerzliches Licht auf die silberne Krone. Das Berg des schönen Kindes will schier brechen vor unnennbarem Jammer, vergebens will sie den todten Bater festhalten; er schwimmt ruhig weiter nach Ugppten, nach seinem heimatlichen Wunderland, wo man seiner Anfunft harrt, um ihn in einer ber großen Phramiden nach Würden zu begraben.

Rührend ift das Todtenmal, womit das arme Rind ben verftorbenen Bater ehrt; fie legt ihren weißen Schleier über einen Weldstein, und darauf stellt fie Speif' und Trant, welches fie feierlich genieft. Tief rührend ift Alles, mas uns der vortreffliche Arnim von den Zigennern erzählt, denen er schon an anderen Orten sein Mitleid gewidmet, 3. B. in feiner Nachrede zum "Bunderhorn," wo er behauptet, dass wir den Zigennern so viel Gutes und Beilfames, namentlich die mehrsten unserer Arzueien verdanken. Wir hatten fie mit Undank verstoßen und verfolgt. Mit all ihrer Liebe, flagt er, hätten fie bei uns feine Beimat erwerben fonnen. Er vergleicht fie in dieser Sinficht mit den kleinen Zwergen, wovon die Sage erzählt, dass fie Illes herbei= schafften, mas sich ihre großen ftarken Teinde gu Gaftmälern wünschten, aber einmal für wenige Erbsen, die sie aus Roth vom Telde ablasen, jam= merlich geschlagen und aus dem Lande gejagt murben. Das war nun ein wehmüthiger Anblick, wie die armen kleinen Menschen nächtlich über die Brude wegtrappelten, gleich einer Schafherde, und Beder bort ein Mungehen niederlegen muffte, bis fie ein Fafe bamit füllten.

Eine übersetzung der erwähnten Novelle: "Ifa-

bloß eine Ibee von Arnim's Schriften geben, sonsbern auch zeigen, bass all' die furchtbaren, unheimslichen, grausigen und gespenstischen Geschichten, die sie sich in der letzten Zeit gar mühsam abgequält, in Bergleichung mit Arnim'schen Dichtungen nur rosige Morgenträume einer Operntänzerin zu sein scheinen. In sämmtlichen französischen Schauersgeschichten ist nicht so viel Unheimliches zusammensgepackt, wie in jener Kutsche, die Arnim von Bracke nach Brüssel sahren lässt, und worin folgende vier Bersonagen bei einander sitzen:

- 1) Eine alte Zigeunerin, welche zugleich Hexe ift. Sie sieht aus wie die schönste von den sieben Todfünden, und strott im buntesten Goldflitterund Seidenputz.
- 2) Ein todter Bärenhäuter, welcher, um einige Dukaten zu verdienen, aus dem Grabe gestiegen und sich auf sieben Jahr' als Bedienter verdingt. Es ist ein setter Leichnam, der einen Oberrock von weißem Bärensell trägt, wesshalb er auch Bärenshäuter genannt wird, und der dennoch immer friert.
- 3) Ein Golem; nämlich eine Figur von Lehm, welche ganz wie ein schönes Weib geformt ift und wie ein schönes Weib sich gebärdet. Auf der Stirn, verborgen unter den schwarzen Locken, steht mit hebräischen Buchstaben das Wort: "Wahrheit," und

wenn man biefes auslischt, fällt die ganze Figur wieder leblos zusammen als eitel Lehm.

4) Der Feldmarschall Cornelius Nepos, welcher durchaus nicht mit dem berühmten Siftorifer dieses Namens verwandt ift, ja welcher sich nicht einmal einer burgerlichen Abfunft rühmen tann, indem er von Geburt eigentlich eine Wurzel ift, eine Alraunwurzel, welche die Frangosen Mandragora nennen. Diese Burgel mächft unter bem Bal= gen, wo die zweidentigften Thranen eines Behentten gefloffen find. Sie gab einen entfetlichen Schrei, als die schöne Isabella sie dort um Mitternacht aus bem Boben geriffen. Gie fah aus wie ein 3werg, nur dafs fie weder Augen, Mund noch Dhren hatte. Das liebe Madden pflanzte ihr ins Geficht zwei schwarze Wachholderferne und eine rothe Sagebutte, woraus Augen und Mund ent= ftanden. Nachher ftreute fie dem Männlein auch ein bischen Birfe auf den Ropf, welches als haar, aber etwas ftruppig, in die Bohe muche. Gie wiegte bas Mifsgeschöpf in ihren weißen Armen, wenn es wie ein Rind greinte; mit ihren hold= feligen Rofenlippen fuffte fie ihm das Sagebuttmaul gang ichief; fie fuffte ihm vor Liebe faft die Bachholderäuglein aus dem Ropf, und der garftige Rnirps murde badurch fo verzogen, daß er am Ende Feldmarschall werden wollte, und eine brillante Feldmarschalluniform anzog, und sich durchaus Herr Feldmarschall titulieren ließ.

Richt mahr, Das sind vier fehr ausgezeichnete Bersonen? Wenn ihr die Morque, die Todtenacher, die Cour de Miracle und fammtliche Befthofe des Mittelalters ausplündert, werdet ihr doch feine fo aute Gesellschaft zusammenbringen, wie jene, die in einer einzigen Rutsche von Bracke nach Bruffel fuhr. Ihr Franzosen folltet doch endlich einsehen, dass das Grauenhafte nicht euer Fach, und dass Frankreich fein geeigneter Boben für Gespenfter jener Art. Wenn ihr Gespenfter beschwört, muffen wir lachen. Sa. wir Deutschen, die wir bei euren heitersten Witen gang ernsthaft bleiben können, wir lachen besto herzlicher bei euren Bespenftergeschichten. Denn eure Bespenster sind doch immer Frangosen; und frangösische Gespenfter! welch' ein Widerspruch in den Worten! In dem Wort "Gespenst" liegt fo viel Einsames, Mürrifches, Deutsches, Schweigendes, und in dem Worte "Frangösisch" liegt hingegen fo viel Befelliges, Artiges, Frangofisches, Schwatzendes! Die könnte ein Frangose ein Gespenft sein, oder gar wie könnten in Paris Gespenster existieren! In Paris, im Foger ber europäischen Gesclichaft! Zwiichen zwölf und ein Uhr, der Stunde, die nun ein-

mal von jeher ben Befpenftern gum Sputen angewiesen ift, rauscht noch bas lebendigste Leben in ben Gaffen von Paris, in der Oper klingt eben bann das braufendste Finale, aus den Barietes und bem Inmnaje ftromen die heitersten Gruppen, und Das wimmelt und tängelt und lacht und schäfert auf den Boulevards, und man geht in die Soirée. Wie muffte fich ein armes fputendes Gefpenft un= glücklich fühlen in dieser heiteren Menschenbewegung! Und wie könnte ein Frangose, selbst wenn er tobt ift, den jum Sputen nöthigen Ernft beibehalten, wenn ihn von allen Seiten die bunteste Bolfelust umjauchzt! Ich felbst, obgleich ein Deutscher, im Fall ich todt wäre und hier in Paris des Rachts fputen follte, ich fonnte meine Befpenfterwürde ge= wife nicht behaupten, wenn mir etwa an einer Strafenede irgend eine jener Göttinnen bes Leicht= finns entgegenrennte, die Ginem dann jo töftlich ins Besicht zu lachen wissen. Babe es wirklich in Paris Bespenfter, so bin ich überzeugt, gesellig wie die Frangofen find, fie würden fich fogar als Gefpenfter einander aufchliegen, fie wurden bald Gefpenfter= reunions bilden, fie murden ein Todtentaffehaus stiften, eine Todtenzeitung herausgeben, eine Barifer Todtenrevue, und es gabe bald Todtenfoirées, où l'on fera de la musique. Ich bin überzeugt, die Gespenster würden sich hier in Paris weit mehr amüsieren als bei uns die Lebenden. Was mich bestrifft, wüsste ich, dass man solcherweise in Paris als Gespenst existieren könnte, ich würde den Tod nicht mehr fürchten. Ich würde nur Maßregeln treffen, dass ich am Ende auf dem Père-Lachaise beerdigt werde, und in Paris spuken kann zwischen zwölf und ein Uhr. Welche köstliche Stunde! Ihr beutschen Landsleute, wenn ihr nach meinem Tode mal nach Paris kommt, und mich des Nachts hier als Gespenst erblickt, erschreckt nicht! ich spuke nicht in furchtbar unglücklich deutscher Weise, ich spuke vielmehr zu meinem Vergnügen.

Da man, wie ich in allen Gespenstergeschichten gelesen, gewöhnlich an den Orten spuken muß, wo man Geld begraben hat, so will ich aus Vorsorge einige Sous irgendwo auf dem Boulevards begraben. Bis jetzt habe ich zwar schon in Paris Geld todtgeschlagen, aber nie begraben\*).

D ihr armen frangösischen Schriftsteller, ihr solltet doch endlich einsehen, daß eure Schauerromane und Spukgeschichten ganz unpassend sind für ein Land, wo es entweder gar keine Gespenfter

<sup>\*)</sup> Diefer Absatz fehlt in ben frangösischen Ausgaben. Der herausgeber.

giebt, oder wo doch die Gespenfier so gesellschaftlich heiter wie wir Anderen fich gehaben würden. 3hr fommt mir vor wie die Rinder, die sich Maften vors Geficht halten, um sich einander Furcht einzujagen. Es find ernfthafte, furchtbare Larven, aber burch die Augenlufen schauen fröhliche Rinderaugen. Wir Deutschen hingegen tragen zuweilen die freundlich jugendlichsten Larven, und aus ben Augen laufcht ber greise Tod. Ihr seid ein zierliches, liebenswürbiges, vernünftiges und lebenbiges Bolf, und nur bas Schone und Edle und Menschliche liegt im Bereiche eurer Runft. Das haben ichon eure älteren Schriftsteller eingesehen, und ihr, die neueren, merbet am Ende ebenfalls zu diefer Ginficht gelangen. Lafft ab vom Schauerlichen und Befpenftischen! Lafft uns Deutschen alle Schreckniffe des Wahnfinns, bes Fiebertraums und der Beifterwelt. Deutschland ift ein gedeihlicheres land für alte Beren, todte Barenhäuter, Golems jedes Beschlechts, und besonders für Feldmarschälle wie der kleine Cornelius Nepos. Nur jenseits des Rheins fonnen folche Befpenfter gebeihen, nimmermehr in Frankreich. Als ich hieher reifte, begleiteten mich meine Befpenfter bis an die frangöfifche Brenge. Da nahmen fie betrübt von mir Abschied. Denn der Unblick der dreifarbigen Fahne perschencht die Gespenfter jeder Art.

O! ich möchte mich auf den Straßburger Münster stellen, mit einer dreifarbigen Fahne in der Hand, die die nach Frankfurt reichte. Ich glaube, wenn ich die geweihte Fahne über mein theures Vaterland hinüberschwenkte, und die rechten exorscierenden Worte dabei außspräche: die alten Hexen würden auf ihren Besenstielen davonsliegen, die kalten Bärenhäuter würden wieder in ihre Gräber hinabkriechen, die Golems würden wieder als eitel Lehm zusammenfallen, der Feldmarschall Cornelius Nepos kehrte wieder zurück nach dem Orte, woher er gekommen, und der ganze Spuk wäre zu Ende\*).

Der Herausgeber.

<sup>\*)</sup> hier ichloft bie erfte beutsche sowie bie erfte frangoeiche Ausgabe ber "Romantischen Schule."

3.

Die Geschichte der Literatur ist eben so schwieseig zu beschreiben wie die Naturgeschichte. Dort wie hier hält man sich an die besonders hervortretenden Erscheinungen. Aber wie in einem kleinen Wasserglaseine ganze Welt wunderlicher Thierchen enthalten ist, die eben so sehr von der Allmacht Gottes zeugen, wie die größten Bestien, so enthält der kleinste Musenalmanach zuweilen eine Unzahl Dichterlinge, die dem stillen Forscher eben so interessant dünken, wie die größten Elephanten der Literatur. Gott ist groß!

Die meisten Eiteraturhistoriter geben uns wirfslich eine Literaturgeschichte wie eine wohlgeordnete Menagerie, und immer besonders abgesperrt zeigen sie uns epische Sangedichter, shrische Luftdichter, dramatische Wasserbichter, prosaische Amphibien, die sowohl Lands wie Seeromane schreiben, humoristische

Mollusten u. f. w. Andere im Gegentheil treiben die Literaturgeschichte pragmatisch, beginnen mit ben urfprünglichen Menschheitsgefühlen, die fich in ben verschiedenen Epochen ausgebildet und endlich eine Runstform angenommen; sie beginnen ab ovo, wie der Geschichtschreiber, der den trojanischen Rrieg mit der Erzählung vom Ei der Leda eröffnet. Und wie Diefer handeln fie thöricht. Denn ich bin überzeugt, wenn man das Ei der Leda zu einer Ome= lette verwendet hätte, würden sich dennoch Seftor und Achilles vor dem stäischen Thore begegnet und ritterlich befämpft haben. Die großen Fakta und bie großen Bücher entstehen nicht aus Beringfügigkeiten, sondern sie sind nothwendig, sie hangen zusammen mit ben Rreisläufen von Sonne, Mond und Sternen, und fie entstehen vielleicht durch beren Influeng auf die Erde. Die Fakta find nur die Resultate der Ideen . . . aber wie kommt es, bafs zu gewiffen Zeiten fich gewiffe Ideen fo ge= waltig geltend machen, bafe fie bas gange Leben der Menschen, ihr Tichten und Trachten, ihr Denfen und Schreiben, aufs wunderbarfte umgeftalten? Es ist vielleicht an der Zeit, eine literarische Astrologie zu schreiben und die Erscheinung gemiffer Ideen, oder gewiffer Bücher, worin diese sich offenbaren, aus der Ronftellation der Geftirne zu erklären.

Dber entspricht das Auftommen gewisser Ibeen nur ben momentanen Bedürfniffen ber Menfchen? Suchen fie immer die Ideen, womit fie ihre jedes= maligen Bünsche legitimieren fonnen? In der That, die Menschen sind ihrem innersten Wesen nach lauter Doftrinare; fie wiffen immer eine Doftrin zu finden, die alle ihre Entfagungen oder Begehr= nisse justificiert. In bosen mageren Tagen, wo die Freude ziemlich unerreichbar geworden, huldigen sie dem Dogma der Abstinenz und behaupten, die irdischen Trauben seien sauer; werden jedoch die Zeiten wohlhabender, wird es den Leuten möglich. emporzulangen nach den schönen Früchten dieser Welt, dann tritt auch eine heitere Doftrin ans Licht, die dem Leben alle feine Sugiateiten und fein volles, unveräußerliches Genuferecht vindiciert.

Nahen wir dem Ende der chriftlichen Fastenszeit, und bricht das rosige Weltalter der Freude schon leuchtend heran? Wie wird die heitere Dofstrin die Zusunst gestalten?

In der Bruft der Schriftsteller eines Vostes liegt schon das Abbild von dessen Zukunft, und ein Kritiker, der mit hinlänglich scharfem Messer einen neueren Dichter secierce, könnte, wie aus den Eingeweiden eines Opferthiers, sehr leicht prophezien, wie sich Deutschland in der Folge gestalten

wird. Ich würde herzlich gern als ein literarischer Ralchas in diefer Absicht einige unserer jungften Poeten fritisch abschlachten, muffte ich nicht befürchten, in ihren Gingeweiben viele Dinge zu feben, über die ich mich hier nicht aussprechen barf. Man fann nämlich unsere neueste beutsche Literatur nicht besprechen, ohne ins tieffte Gebiet ber Politif au gerathen. In Frankreich, wo fich die belletriftischen Schriftsteller von der politischen Zeitbewegung gu entfernen suchen, sogar mehr als löblich, da mag man jett die Schöngeister des Tages beurtheilen und den Tag felbst unbesprochen laffer fonnen. Aber jenscits des Rheines werfen sich jett die belletristischen Schriftsteller mit Gifer in die Tages= bewegung, wovon sie sich so lange entfernt gehalten. Ihr Frangosen seid mährend fünfzig Sahren beständig auf den Beinen gewesen und seid jest mude; wir Deutsche hingegen haben bis jett am Studiertische gesessen und haben alte Rlaffifer fom= mentiert, und möchten uns jett einige Bewegung machen.

Derfelbe Grund, ben ich oben angedentet, vershindert mich, mit gehöriger Bürdigung einen Schriftssteller zu besprechen, über welchen Frau von Staël nur flüchtige Andeutungen gegeben, und auf welchen seitdem durch die geistreichen Artikel von Philarète

Chasles bas frangösische Publifum noch besonders aufmerkfam geworben. 3ch rebe von Bean Baul Friedrich Richter. Man hat ihn den Gingigen genannt. Ein treffliches Urtheil, das ich jest erft gang begreife, nachdem ich vergeblich barüber nach= gesonnen, an welcher Stelle man in einer Literas turgeschichte von ihm reden muffte. Er ift fast gleichzeitig mit ber romantischen Schule aufgetreten, ohne im mindesten daran Theil zu nehmen, und eben fo wenig hegte er später die mindefte Bemein= schaft mit ber Goethe'schen Runftschule. Er steht gang ifoliert in feiner Zeit, eben weil er im Begen= fat zu ben beiden Schulen fich gang feiner Beit hingegeben und fein Berg gang bavon erfüllt war. Sein Berg und feine Schriften waren Gins und Daffelbe. Diefe Gigenschaft, diefe Bangheit finden wir auch bei ben Schriftstellern des heutigen jungen Deutschlands, die ebenfalls feinen Unterschied machen wollen zwischen leben und Schreiben, die nimmer= mehr bie Politif trennen von Wiffenschaft, Runft und Religion, und die zu gleicher Zeit Runftler, Tribune und Apostel find.

Sa, ich wiederhole das Wort: Apostel, denn ich weiß kein bezeichnenderes Wort. Ein neuer Glaube befeelt sie mit einer Leidenschaft, von wels cher die Schriftsteller der früheren Periode keine Uhnung hatten. Es ist Diefes der Glaube an den Fortschritt, ein Glaube, der aus dem Wiffen entfprang. Wir haben die Lande gemeffen, die Ratur= frafte gewogen, die Mittel der Industrie berechnet, und fiehe, wir haben ausgefunden, dass diefe Erde groß genug ift, dafe fie Jedem hinlänglichen Raum bietet, die Bütte feines Glückes barauf zu bauen; dass diese Erde uns Alle anftändig ernähren kann, wenn wir Alle arbeiten und nicht Einer auf Roften bes Anderen leben will; und dass wir nicht nöthig haben, die größere und ärmere Rlaffe an den Simmel zu verweisen. - Die Zahl dieser Wiffenden und Gläubigen ift freilich noch gering. Aber bie Zeit ift gekommen, wo die Bolker nicht mehr nach Röpfen gezählt werden, sondern nach Bergen\*). Und ist das große Herz eines einzigen Heinrich Laube nicht mehr werth, als ein ganzer Thiergarten von Raupachen und Komödianten?

Ich habe ben Namen Heinrich Laube genannt; benn wie könnte ich von dem jungen Deutschland sprechen, ohne des großen flammenden Herzens zu gedenken, das daraus am glänzendsten hervorleuchtet?

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenben, auf die Schriftsteller bes "jungen Dentschlands" bezuglichen Bemerkungen fehlen in ber franbissischen Ausgabe.

Beinrich Laube, einer jener Schriftsteller, die feit ber Juliusrevolution aufgetreten find, ift für Deutsch= fand von einer focialen Bedeutung, beren ganges Bewicht jett noch nicht ermessen werden fann. Er hat alle guten Eigenschaften, die wir bei den Autoren der vergangenen Periode finden und verbindet bamit den apostolischen Gifer des jungen Deutsch= lands. Dabei ift feine gewaltige Leidenschaft burch hohen Runftfinn gemildert und verflärt. Er ift begeiftert für das Schone eben fo fehr wie für das Gute; er hat ein feines Ohr und ein scharfes Auge für edle Form; und gemeine Naturen widern ihn an, selbst wenn sie als Rämpen für noble Befinnung dem Baterlande nuten. Diefer Runftfinn, ber ihm angeboren, schützte ihn auch vor der großen Berirrung jenes patriotischen Pobels, der noch im mer nicht aufhört, unferen großen Meister Goethe zu verläftern und zu schmähen.

In dieser Hinsicht verdient auch ein anderer Schriftsteller der jüngsten Zeit, Herr Karl Gutzkow, das höchste Lob. Wenn ich Diesen erst nach Lanbe erwähne, so geschicht es keineswegs, weil ich ihm nicht eben so viel Talent zutraue, noch viel weniger weil ich von feinen Tendenzen minder er baut wäre; nein, auch Karl Gutztow muß ich die schönsten Sigenschaften der schaffenden Kraft und bes urtheilenden Kunftfinnes zuerfennen, und auch seine Schriften erfreuen mich durch die richtige Aufsfassung unserer Zeit und ihrer Bedürfnisse; aber in Allem, was Laube schreibt, herrscht eine weitausstönende Ruhe, eine selbstbewusste Größe, eine stille Sicherheit, die mich persönlich tiefer auspricht, als die pittoreste, farbenschillernde und stechend gewürzte Beweglichkeit des Guttowischen Geistes.

Herr Karl Guttom, bessen Seele voller Poesie, musste, eben so wie Laube, sich zeitig von jenen Zestoten, die unseren großen Meister schmähen, aufs bestimmteste lossagen. Dasselbe gilt von den Herren R. Wienbarg und Gustav Schlesier, zwei höchst aussgezeichneten Schriftstellern der jüngsten Periode, die ich hier, wo vom jungen Deutschland die Rede ist, ebenfalls nicht unerwähnt lassen darf. Sie verdienen in der That, unter dessen Chorführern genannt zu werden, und ihr Name hat guten Klang gewonnen im Lande. Es ist hier nicht der Ort, ihr Können und Wirken ausführlicher zu besprechen. Ich habe mich zu sehn von meinem Thema entsert; nur noch von Zean Paul will ich mit einigen Worten reden.

Ich habe erwähnt, wie Sean Paul Friedrich Richter in seiner Hauptrichtung dem jungen Deutschsland voranging. Dieses Lettere jedoch, aufs Praktische angewiesen, hat sich der abstrusen Berworren-

heit, der baroden Darftellungsart und des ungeniegbaren Stiles ber Bean-Baul'ichen Schriften zu enthalten gewufft. Bon diefem Stile tann fich ein flarer, wohlredigierter, frangofischer Ropf nimmermehr einen Begriff machen. Jean Baul's Berioden= bau besteht aus lauter fleinen Stubchen, die manchmal fo eng find, dafe, wenn eine 3dee bort mit einer andern zusammentrifft, fie fich beide die Röpfe gerftoffen; oben an ber Decke find lauter Saken, woran Bean Baul allerlei Gedanken hängt, und an ben Banden find lauter geheime Schubladen, worin er Gefühle verbirgt. Rein deutscher Schriftsteller ift fo reich wie er an Bedanken und Befühlen, aber er läfft fie nie gur Reife tommen, und mit bem Reichthum feines Beiftes und feines Bemuthes bereitet er uns mehr Erstaunen als Erquicfung. Be= banten und Gefühle, die zu ungeheuren Bäumen auswachsen würden, wenn er fie ordentlich Burgel faffen und mit allen ihren Zweigen, Blüthen und Blättern fich ausbreiten liche, diefe rupft er aus, wenn fie taum noch kleine Pflangchen, oft fogar noch bloke Reime find, und gange Beiftesmälder werden uns foldermaßen auf einer gewöhnlichen Schüffel ale Bemufe vorgesett. Dieses ift nun eine wundersame, ungeniegbare Rost; denn nicht jeder Magen fann junge Gichen, Bebern, Balmen und Bananen in folder Menge vertragen. Jean Baul ist ein großer Dichter und Philosoph, aber man fann nicht unfünftlerischer fein als eben er im Schaffen und Denken. Er hat in seinen Romanen echt= poetische Gestalten zur Welt gebracht, aber alle biefe Beburten ichleppen eine närrisch lange Rabelichnur mit fich herum und verwickeln und würgen fich bamit. Statt Bedanken giebt er uns eigentlich fein Denfen felbft, wir feben die materielle Thätigkeit seines Gehirus; er giebt uns, so zu sagen, mehr Behirn als Gedanken. In allen Richtungen hüpfen dabei feine Wite, die Flohe feines erhitten Geiftes\*). Er ift ber luftigfte Schriftsteller und zugleich ber fentimentalste. Ja, die Sentimentalität überwindet ihn immer, und fein Lachen verwandelt fich jählings in Weinen. Er vermummt sich manchmal in einen bettelhaften plumpen Gesellen, aber dann plöglich, wie die Fürsten infognito, die wir auf dem Theater feben, knöpft er den groben Oberrock auf, und wir erblicken alsbann ben ftrahlenden Stern.

Hierin gleicht Sean Paul gang dem großen Brländer, womit man ihn oft verglichen. Auch ber Berfasser bes "Triftram Shandy," wenn er sich in

<sup>\*)</sup> Diefer Satz fehlt in ber frangösischen Ausgabe.

Der Berausgeber.

ben rohesten Trivialitäten verloren, weiß une plot= lich durch erhabene Übergänge an seine fürstliche Burbe, an feine Cbenburtigfeit mit Chaffpeare gu erinnern. Wie Lorenz Sterne hat auch Bean Baul in seinen Schriften feine Berfonlichkeit preisge= geben, er hat sich ebenfalls in menschlichster Bloge gezeigt, aber boch mit einer gewiffen unbeholfenen Scheu, besonders in geschlechtlicher Sinficht. Lorenz Sterne zeigt fich dem Bublifum gang entfleidet, er ift gang nacht; Bean Paul hingegen hat nur löcher in der Sofe. Mit Unrecht glauben einige Rritifer, Bean Paul habe mehr mahres Gefühl befeffen als Sterne, weil Diefer, sobald ber Begenftand, ben er behandelt, eine tragische Sohe erreicht, plötlich in den icherzhaftesten, lachendsten Ton überspringt; ftatt bafe Bean Paul, wenn ber Spag nur im min= besten ernsthaft wird, allmählich zu flennen beginnt und ruhig feine Thränendrufen austräufen läfft. Dein, Sterne fühlte vielleicht noch tiefer als Bean Baul, denn er ift ein größerer Dichter. Er ift, wie ich ichon erwähnt, ebenbürtig mit William Shatfpeare, und auch ihn, den Loreng Sterne, haben die Musen erzogen auf dem Parnass. Aber nach Frauen= art haben fie ihn befonders durch ihre Liebkofungen ichon frühe verdorben. Er mar bas Schoffind ber bleichen tragischen Göttin. Ginft, in einem Unfall von grausamer Zärtlichkeit, küsste Diese ihm das junge Herz so gewaltig, so liebestark, so inbrünstig saugend, dass das Herz zu bluten begann und plötzlich alle Schmerzen dieser Welt verstand und von unendlichem Mitleid erfüllt wurde. Armes junges Dichterherz! Aber die jüngere Tochter Mnemospine's, die rosige Göttin des Scherzes, hüpfte schnell hinzu und nahm den leidenden Knaben in ihre Arme, und suchte ihn zu erheitern mit Lachen und Singen, und gab ihm als Spielzeug die komische Larve und die närrischen Glöckhen, und küsste begütigend seine Lippen, und küsste ihm darauf all ihren Leichtsinn, all ihre trotige Lust, all ihre witzige Neckerei.

Und seitdem geriethen Sterne's Herz und Sterne's Lippen in einen sonderbaren Widerspruch; wenn sein Herz manchmal ganz tragisch bewegt ist, und er seine tiefsten blutenden Herzensgefühle aussprechen will, dann, zu seiner eignen Verwunderung, flattern von seinen Lippen die lachend ergötzlichsten Worte.

4.

3m Mittelalter herrschte unter bem Bolfe bie Meinung, wenn irgend ein Gebande zu errichten fei, muffe man etwas Lebendiges schlachten und auf bem Blute deffelben den Grundstein legen; badurch werde das Bebäude fest und unerschütterlich ftehen bleiben. War es nun ber altheidnische Wahnwit, bafe man fich die Bunft der Götter durch Blutopfer erwerbe, oder war es Missbegriff der drift= lichen Berföhnunslehre, was diefe Meinung von der Wunderfraft des Blutes, von einer Heiligung durch Blut, von diefem Glauben an Blut hervorgebracht hat: genug er war herrschend, und in Liedern und Sagen lebt die schauerliche Runde, wie man Rinder oder Thiere geschlachtet, um mit ihrem Blute große Bauwerte zu festigen. Heut zu Tage ist die Menschheit verständiger; wir glauben nicht mehr an die Wunderfraft des Blutcs, weber an das Blut eines Edelmanns noch eines Gottes, und die große Menge glaubt nur an Geld. Besteht nun die heutige Resligion in der Geldwerdung Gottes oder in der Gottwerdung des Geldes? Genug, die Leute glauben nur an Geld; nur dem gemünzten Metall, den silbernen und goldenen Hostien, schreiben sie eine Wunderfraft zu; das Geld ist der Ansang und das Ende aller ihrer Werfe; und wenn sie ein Gebäude zu errichten haben, so tragen sie große Sorge, dass unter den Grundstein einige Geldstücke, eine Kapsel mit allersei Münzen, gelegt werden.

Ja, wie im Mittelaster Alles, die einzelnen Bauwerke eben so wie das ganze Staats- und Kirchengebände, auf dem Glanden an Blut beruhte, so beruhen alle unsere heutigen Institutionen auf dem Glauben an Geld, auf wirklichem Geld. Benes war Aberglauben, doch Dieses ist der bare Egosismus. Ersteren zerstörte die Bernunft, letzteren wird das Gefühl zerstören. Die Grundlage der menschlichen Gesellschaft wird einst eine bessere sein, und alle großen Herzen Europas sind schmerzhaft beschäftigt, diese neue bessere Basis zu entdecken.

Dielleicht war es der Missmuth ob dem jegisgen Geldglauben, der Biderwille gegen den Egoissmus, den sie überall hervorgrinfen sahen, was in

Deutschland einige Dichter von der romantischen Schule, die es ehrtich meinten, querft bewogen hatte, aus der Begenwart in die Bergangenheit zurückzuflüchten und die Restauration des Mittelatters zu befördern. Dieses mag namentlich bei Denjenigen der Fall sein, die nicht die eigentliche Roterie bilbeten. Bu biefer lettern gehörten bie Edriftfteller, die ich im zweiten Buche besonders abge= handelt, nachdem ich im ersten Buche die roman= tifche Schule im Allgemeinen besprochen. Hur wegen biefer literarhistorischen Bedeutung, nicht wegen ihres inneren Berthes habe ich von diefen Koterie= genoffen, die in Gemeinschaft wirften, querft und gang umftändlich geredet. Man wird mich baber nicht miseverstehen wenn von Zacharias Werner, bon bem Baron de la Motte Fouqué und von Berrn Ludwig Uhland eine spätere und färglichere Melbung geschieht. Diefe brei Schriftsteller verdienten vielmehr, ihrem Werthe nach, weit ausführ= licher besprochen und gerühmt zu werden. Denn Zacharias Werner war der einzige Dramatifer der Schule, beffen Stücke auf der Buhne aufgeführt und vom Barterre applaudiert murden. Der Berr Baron de la Motte Fouqué war der einzige epische Dichter ber Schule, deffen Romane bas gange Bublifum ansprachen. Und herr Endwig Uhland ift

ber einzige Lyrifer ber Schule, beffen Lieber in bie Herzen ber großen Menge gedrungen find und noch jett im Munde ber Menschen leben.

In diefer Sinficht verdienen die ermähnten drei Dichter einen Vorzug vor Herrn Ludwig Tied, den ich als einen der besten Schriftsteller der Schule gepriesen habe. Herr Tied hat nämlich, obgleich bas Theater fein Stedenpferd ift und er von Rind auf bis heute fich mit dem Romödiantenthum und mit ben fleinsten Details beffelben beschäftigt hat, doch immer darauf verzichten muffen, jemals von der Bühne herab die Menfchen zu be= wegen, wie es bem Zacharias Werner gelungen ift. Herr Tieck hat sich immer ein Hauspublikum halten muffen, dem er felber feine Stucke vordeklamierte, und auf beren Sandeflatschen gang ficher zu rechnen war. Während Herr de la Motte Fouqué von der Herzogin bis zur Bafcherin mit gleicher Luft gelesen wurde und als die Sonne der Leih= bibliotheten strahlte, war Herr Tied nur die Aftral= lampe ber Thecgesellschaften, die, angeglänzt von feiner Pocfie, bei der Borlefung feiner Novellen gang seelenruhig ihren Thee verschluckte. Die Kraft diefer Poefie muffte immer befto mehr hervortreten, jemehr sie mit der Schwäche des Thees kontraftierte, und in Berlin, wo man den matteften Thee trinkt,

musste herr Tick als einer ber fräftigsten Dichter erscheinen. Während die Lieder unseres vortrefflichen Uhland in Wald und Thal erschollen, und noch jetzt von wilden Studenten gebrüllt und von zarten Jungfrauen gelispelt werden, ist kein einziges Lied des herrn Tieck in unsere Seelen gedrungen, kein einziges Lied des herrn Ludwig Tieck ist in unserem Ohre geblieben, das große Publikum kennt kein einziges Lied dieses großen Lyrikers.

Zacharias Werner ift geboren zu Königsberg in Breufen den 18. November 1768. Geine Berbindung mit ben Schlegeln war feine perfonliche, sondern nur eine immpathetische. Er begriff in ber Ferne, was jie wollten und that fein Dlöglichstes, in ihrem Sinne zu dichten. Aber er fonnte fich für die Restauration des Mittelalters nur einseitig, nämlich nur für die hierarchisch fatholische Seite beffelben begeiftern; die feudalistische Seite hat fein Bemuth nicht fo ftarf in Bewegung gefett. Bier= über hat uns fein Landsmann T. A. Hoffmann in den Serapionsbrüdern einen merkwürdigen Hufichlufe ertheilt. Er ergahlt nämlich, dass Werner's Mutter gemüthstrant gewesen und während ihrer Schwangerschaft sich eingebildet, dass fie die Muttergottes fei und ben Beiland gur Welt bringe. Der Beift Berner's trug nun fein ganges leben

hindurch das Muttermal dieses religiösen Wahnstinns. Die entsetzlichste Religionschwärmerei sinden wir in allen seinen Dichtungen. Eine einzige, "Der Vierundzwanzigste Februar," ist frei davon und gehört zu den kostbarsten Erzeugnissen unserer drasmatischen Literatur. Sie hat, mehr als Werner's übrige Stücke, auf dem Theater den größten Enthusiasmus hervorgebracht. Seine anderen dramatischen Werke haben den großen Haufen weniger angessprochen, weil es dem Dichter bei aller drastischen Kraft fast gänzlich an Kenntnis der Theatervershältnisse fehlte.

Der Biograph Hoffmann's, der Herr Kriminalrath Hitzig, hat auch Werner's Leben beschrieben.
Eine gewissenhafte Arbeit, für den Psychologen
eben so interessant wie für den Literarhistoriker.
Wie man mir jüngst erzählt, war Werner auch
einige Zeit hier in Paris, wo er an den peripatetischen Philosophinnen, die damals des Abends im
brillantesten Putz die Galerien des Palais-Rohal
durchwandelten, sein besonderes Wohlgefallen fand.
Sie liefen immer hinter ihm drein und neckten ihn
und lachten über seinen komischen Anzug und seine
noch komischeren Manieren. Das war die gute alte
Zeit! Uch, wie das Palais-Rohal, so hat sich auch
Zacharias Werner späterhin sehr verändert; die

lette Lampe ber Luft erlofd im Gemuthe des vertrübten Mannes, zu Wien trat er in den Orden ber Ligorianer, und in der Sankt-Steuhanstirche predigte er bort über die Nichtigkeit aller irdischen Dinge. Er hatte ausgefunden, bafs Alles auf Erden citel fei. Der Gürtel ber Benus, behauptete er jest, fei nur eine hafsliche Schlange, und die erhabene Juno trage unter ihrem weißen Bewande ein Paar hirschlederne, nicht fehr reinliche Postillons hofen. Der Pater Zacharias fasteite fich jest und fastete und eiferte gegen unsere verstockte Beltluft. Berflucht ift das Fleisch! schrie er so laut und mit jo grell oftpreußischem Accent, dass die Beiligen= bilber in Sankt Stephan erzitterten und die Wiener Brifetten allerliebft lächelten. Außer biefer wichtes gen Menigkeit erzählte er ben Leuten beftandig, bafe er ein großer Sünder fei.

Genau betrachtet, ift sich der Mann immer fonsequent geblieden, nur dass er früherhin bloß besang, was er späterhin wirklich übte. Die Helden seiner meisten Dramen sind schon mönchisch entsiagende Liebende, ascetische Wollüstlinge, die in der Abstinenz eine erhöhte Wonne entdeckt haben, die durch die Marter des Fleisches ihre Genusssucht spiritualisieren, die in den Tiefen der religiösen

Muftit die schauerlichsten Seligkeiten suchen, heilige Roues.

Rurz vor seinem Tode war die Freude an bramatischer Gestaltung noch einmal in Werner erwacht, und er schrieb noch eine Tragödie, betitelt: "Die Mutter der Massader." Hier galt es aber nicht, den prosanen Lebensernst mit romantischen Späßen zu sestonieren; zu dem heiligen Stoss wählte er auch einen kirchlich breitgezogenen Ton, die Rhythmen sind seierlich gemessen wie Glockengeläute, bewegen sich langsam wie eine Charfreitagsprocession, und es ist eine palästinasche Legende in griechischer Tragödiensorm. Das Stück sand wenig Beisall bei den Menschen hier unten; ob es den Engeln im Himmel besser gesiel, Das weiß ich nicht.

Aber der Pater Zacharias starb bald darauf, Anfang des Jahres 1823, nachdem er über 54 Jahr' auf dieser sündigen Erde gewandelt.

Wir lassen ihn ruhen, den Todten, und wenden uns zu dem zweiten Dichter des romantischen Triumvirats. Es ist der vortreffliche Freiherr de la Motte Fouqué, geboren in der Mark Brandenburg im Jahr' 1777, und zum Prosessor ernannt an der Universität Halle im Jahr 1833. Früher stand er als Major im königlich preußischen Misstärdienst, und gehört zu den Sangeshelden oder Heldensängern,

beren Leier und Schwert mahrend bem jogenannten Freiheitefriege am lautesten erflang. Gein Lorber ift von echter Urt. Er ift ein mahrer Dichter, und die Weihe der Poesie ruht auf seinem Saupte. Benigen Schriftstellern mard fo allgemeine Bulbis aung zu Theil, wie einst unserem portrefflichen Fougué. Bett hat er seine Leser nur noch unter dem Bublifum der Leihbibliothefen. Aber diejes Bublifum ift immer groß genug, und Berr Fouque fann sich rühmen, dass er der Einzige von der romantischen Schule ift, an beffen Schriften auch bie niederen Rlaffen Beschmad gefunden. Während man in den afthetischen Theegirkeln Berlin's über den heruntergekommenen Ritter die Rafe rumpfte, fand ich in einer fleinen Bargftadt ein wunderschönes Madchen, welches von Fouque mit entzückender Begeifterung fprach und erröthend geftand, bajs fie gern ein Jahr ihres Lebens dafür hingabe, wenn fie nur einmal den Berfasser der "Undine" fussen fonnte. - Und dieses Madchen hatte die ichonften Lippen, die ich jemals gegeben.

Aber welch' ein wunderliebliches Gedicht ift die Undine! Dieses Gedicht ist selbst ein Kuss; der Genius der Poesie füsste den schlafenden Frühling, und dieser schling lächelnd die Angen auf, und alle Rosen dufteten und alle Nachtigallen sangen, und

was die Rosen dufteten und die Nachtigallen sangen, Das hat unser vortrefflicher Fouqué in Worte gestleidet und er nannte es: "Undine."

Ich weiß nicht, ob diese Novelle ins Französsische übersetzt worden. Es ist die Geschichte von der schönen Wassersee, die keine Seele hat, die nur dadurch, dass sie sich in einen Ritter verliebt, eine Seele bekömmt . . . aber, ach! mit dieser Seele bekömmt sie auch unsere menschlichen Schmerzen, ihr ritterlicher Gemal wird treulos, und sie küsst ihn todt. Denn der Tod ist in diesem Buche ebenfalls nur ein Kuss.

Diese Undine könnte man als die Muse der Fouqué'schen Poesie betrachten. Obgleich sie unendslich schön ist, obgleich sie eben so leidet wie wir, und irdischer Kummer sie hinlänglich belastet, so ist sie doch kein eigentlich menschliches Wesen. Unsere Zeit aber stößt alle solche Lufts und Wassergebilde von sich, selbst die schönsten, sie verlangt wirkliche Gestalten des Lebens, und am allerwenigsten verslangt sie Nizen, die in adlige Nitter verliebt sind. Das war es. Die retrograde Nichtung, das beständige Loblied auf den Geburtsadel, die unaufshörliche Verherrlichung des alten Feudalwesens, die ewige Nitterthümelei missbehagte am Ende den bürsgerlich Gebildeten im deutschen Publitum, und man

wandte sich ab von dem unzeitgemäßen Sänger. In der That, dieser beständige Singsang von Harnisschen, Turnierrossen, Burgfrauen, ehrsamen Zunstemeistern, Zwergen, Anappen, Schloskfapellen, Minne und Glaube, und wie der mittetalterliche Trödel sonst heißt, wurde und endlich lästig; und als der ingeniose Hidasso Friedrich de sa Motte Fouque sich immer tieser in seine Nitterbücher verseufte, und im Traume der Vergangenheit das Verständsnis der Gegenwart einbüste, da mussten sogar seine besten Freunde sich sopsischüttelnd von ihm abwenden.

Die Werte, die er in dieser späteren Zeit schrieb, sind ungenießbar. Die Gebrechen seiner früheren Schriften sind hier aufs höchste gesteigert. Seine Rittergestalten bestehen nur aus Eisen und Gemüth; sie haben weder Fleisch noch Vernunft. Seine Frauens bilder sind nur Bilder ober vielmehr nur Puppen, deren goldne Locken gar zierlich herabwallen über die anmuthigen Blumengesichter. Wie die Werke von Walter Scott, mahnen auch die Fouqué'schen Ritterromane an die gewirkten Tapeten, die wir Gobelins nennen, und die durch reiche Gestaltung und Farbenpracht mehr unser Auge als unsere Seele ergögen. Das sind Ritterseite, Schäferspiele, Zweikämpse, alte Trachten, Alles recht hübsch neben einander, abentenerlich ohne tieseren Sinn, bunte

Oberflächlichkeit. Bei den Nachahmern Fouque's, wie bei den Nachahmern des Walter Scott, ift diefe Manier, ftatt ber inneren Natur ber Menschen und Dinge nur ihre äußere Erscheinung und das Roftum ju schildern, noch trubfeliger ausgebildet. Diese flache Art und leichte Weise graffiert heutigen Tags in Deutschland eben so aut wie in England und Frankreich. Wenn auch die Darstellungen nicht mehr bie Ritterzeit verherrlichen, sondern auch unsere mo= berne Zustände betreffen, so ift es doch noch immer die vorige Manier, die ftatt der Wesenheit der Ericheinung nur das Zufällige derfelben auffafft. Statt Menschenkenntnis befunden unsere neueren Romanciers blog Rleiderkenntnis, und fie fußen vielleicht auf dem Sprichwort: Rleider machen Leute. Wie anders die älteren Romanenschreiber, befonders bei ben Engländern! Richardson giebt uns die Anatomie ber Empfindungen; Goldsmith behandelt pragmatisch die Berzensaktionen feiner Belden. Der Berfaffer bes "Triftram Shandy" zeigt uns die verborgenften Tiefen der Scele; er öffnet eine Lufe der Seele, erlaubt uns einen Blick in ihre Abgrunde, Parabiefe und Schmutwintel, und läfft gleich bie Bardine davor wieder fallen. Wir haben von vorn in bas seltsame Theater hineingeschaut, Beleuchtung und Perspektive hat ihre Wirkung nicht verfehlt,

und indem wir das Unendliche geschaut zu haben meinen, ift unfer Gefühl unendlich geworden, poetisch. Was Fielding betrifft, so führt er uns gleich hinter die Rouliffen, er zeigt uns die falfche Schminke auf allen Gefühlen, die plumpeften Springfebern ber garteften Sandlungen, das Rolophonium, das nachher als Begeiftrung aufbliten wird, die Baute, worauf noch friedlich der Klopfer ruht, der späterhin den gewaltigften Donner der Leidenschaft daraus hervortrommeln wird; furz, er zeigt uns jene gange innere Maschinerie, die große Lüge, wodurch uns die Menschen anders erscheinen als sie wirklich find. und wodurch alle freudige Realität des Lebens ver= loren geht. Doch wozu als Beispiel die Engländer wählen, da unfer Goethe in seinem "Wilhelm Meifter" das beste Mufter eines Romans geliefert hat.

Die Zahl der Fouqué'schen Romane ist Legion; er ist einer der fruchtbarsten Schriftsteller. "Der Zauberring" und "Thiodolph der Isländer" verstienen besonders rühmend angeführt zu werden. Seine metrischen Dramen, die nicht für die Bühne bestimmt sind, enthalten große Schönheiten. Besonsters "Sigurd, der Schlangentödter" ist ein kühnes Werk, worin die altskandinavische Heldensage mit all ihrem Riesens und Zauberwesen sich abspiegelt. Die Hauptperson des Dramas, der Sigurd, ist eine

ungeheure Gestalt. Er ist stark wie die Felsen von Norweg und ungestüm wie das Meer, das sie ums rauscht. Er hat so viel Muth wie hundert Löwen und so viel Verstand wie zwei Escl.

Herr Fouqué hat auch Lieder gedichtet. Sie sind die Lieblichkeit selbst. Sie sind so leicht, so bunt, so glänzend, so heiter dahinflatternd; es sind süfe lyrische Kolibris.

Der eigentliche Liederdichter aber ift Berr Lud. wig Uhland, der, geboren zu Tübingen im Jahre 1787, jetzt als Abvofat in Stuttgart lebt. Diefer Schriftsteller hat einen Band Gebichte, zwei Tragödien und zwei Abhandlungen über Walter von der Bogelweide und über frangofische Troubadoure geschrieben. Es find zwei kleine historische Untersuchungen und zeugen von fleifigem Studium bes Mittelalters. Die Tragodien heißen "Endwig der Baier" und "Berzog Ernft von Edmaben." Erftere habe ich nicht gelesen; fie ist mir auch nicht als die vorzüglichere gerühmt worden. Die zweite jedoch enthält große Echönheiten und erfreut durch Abel ber Befühle und Burde ber Befinnung. Es weht barin ein fuger Sauch ber Poefie, wie er in ben Studen, die jett auf unserem Theater jo viel Beifall ernten, nimmermehr angetroffen wird. Deutiche Treue ift das Thema biefes Dramas, und wir feben fie bier, ftart wie eine Gide, allen Sturmen troken: beutiche Liebe blüht, faum bemertbar, in ber Terne, doch ihr Beildenduft bringt une um jo rührender ins Berg. Diejes Drama, ober vielmehr biejes Lied, enthält Stellen, welche ju ben iconften Berlen unferer Literatur gehören. Aber das Theaterpublifum hat das Stud bennoch mit Indiffereng aufgenommen oder vielmehr abgelehnt. Ich will die auten Leute Des Parterres nicht allzu bitter barob tabeln. Dieje Leute haben bestimmte Bedürfniffe. beren Befriedigung fie vom Dichter verlangen. Die Produfte des Poeten follen nicht eben den Enm= pathien seines eignen Bergens, sondern viel eber bem Begehr bes Bublifums entiprechen. Diejes lettere gleicht gan; bem hungrigen Beduinen in ber Bufte, ber einen Sad mit Erbien gefunden gu aben glaubt und ihn haftig öffnet; aber ach! es find nur Berlen. Das Publifum verfpeift mit Wonne bes herrn Raupach's burre Erbien und Madame Birch-Pfeiffer's Saubohnen; Uhland's Perlen findet ce ungenienbar.

Da die Franzosen höchstwahrscheinlich nicht wissen, wer Madame Birch-Pfeisser und herr Raus vach ist, so muß ich hier erwähnen, daß dieses göttliche Paar, geschwisterlich neben einander stehend wie Avoll und Diana, in den Tempeln unserer

bramatischen Runft am meiften verehrt wird. Ba. Herr Raupach ift eben fo fehr dem Apoll wie Madame Birch=Pfeiffer ber Diana vergleichbar. Bas ihre reale Stellung betrifft, so ift Lettere als faiferlich öfterreichische Sofichauspielerin in Wien, und Ersterer als königlich preußischer Theaterdichter in Berlin angestellt. Die Dame hat schon eine Menge Dramen geschrieben, worin fie felber fpielt. Ich kann nicht umbin, hier einer Erscheinung zu erwähnen, die den Frangosen fast unglaublich vor= fommen wird: eine große Anzahl unserer Schaufpieler find auch dramatische Dichter und schreiben fich felbst ihre Stücke. Man fagt, Berr Ludwig Tied habe burch eine unvorsichtige Außerung biefes Unglück veranlaßt. In seinen Kritiken bemerkte er nämlich, dass die Schauspieler in einem schlechten Stücke immer beffer fpielen können als in einem guten Stude. Fugend auf fochem Axiom, griffen die Komödianten scharenweis zur Feder, schrieben Trauerspiele und Luftspiele die Bulle und Fulle, und es wurde uns manchmal schwer zu entscheiden: dichtete der eitle Romödiant sein Stück absichtlich schlicht, um gut darin zu fpielen? ober fpielte er schlecht in fo einem felbstverfertigten Stude, um uns glauben zu machen, bas Stück sei aut? Der Schauspieler und der Dichter, die bisher in eine.

Urt von follegialischem Berhältniffe standen (unacfähr wie ber Scharfrichter und der arme Sünder). traten jett in offne Feindschaft. Die Schauspieler suchten die Boeten gang vom Theater zu verdrängen. unter dem Borgeben, fie verftanden Richts von den Anforderungen der Bretterwelt, verständen Richts von draftischen Effetten und Theatertoups, wie nur der Schauspieler sie in der Braxis erlernt und fie in feinen Studen anzubringen weiß. Die Romödianten oder, wie sie sich am liebsten nennen, die Künftler spielten daher vorzugsweise in ihren eignen Studen ober wenigstens in Studen, die einer der Ihrigen, ein Künftler, verfertigt hatte. In der That, diese entsprachen gang ihren Bedürfniffen; hier fanden fie ihre Lieblingstoftume, ihre fleischfarbige Trifotpoesie, ihre applaudierten Abgänge, ihre herkömmlichen Brimaffen, ihre Flittergold-Redensarten, ihr ganges affeftiertes Aunstzigennerthum: eine Sprache, die nur auf den Brettern gesprochen wird, Blumen, die nur diesem erlogenen Boben entsprossen, Früchte, die nur am Lichte der Dr= defterlampe gereift, eine Natur, worin nicht ber Dbem Gottes, fondern des Souffleurs weht, kouliffenerschütternde Tobsucht, faufte Wehmuth mit fitelnder Flöten= begleitung, geschminkte Unschuld mit Lasterversenkungen, Monatsgagengefühle, Trompetentuich u. f. w.

Soldermaßen haben die Schausvieler in Deutschland fich von den Boeten und auch von der Boefie selbst emancipiert. Rur der Mittelmäßigfeit erlauben fie noch, fich auf ihrem Bebiete zu producieren. Aber sie geben genau Acht, dass es kein mahrer Dichter ift, der im Mantel der Mittelmäßigkeit sich bei ihnen eindrängt. Wie viel' Brüfungen hat Berr Raupach überstehen muffen, ehe es ihm gelang, auf dem Theater Fuß zu fassen! Und noch jett haben sie ein maches Auge auf ihn, und wenn er mal ein Stück schreibt, bas nicht gang und gar schlecht ift, so mus er aus Furcht vor dem Oftracismus der Komödianten gleich wieder ein Dutend ber allermiserabelsten Machwerke zu Tage förbern. Ihr wundert euch über das Wort: "ein Dutend"? Es ist gar feine Übertreibung von mir. Dieser Mann fann wirklich jedes Jahr ein Dutend Dramen schreiben, und man bewundert diese Produttivität. Aber "es ift feine Bererei," fagt Santjen von Amsterdam, der berühmte Taschenspieler, wenn wir feine Runftstücke anstaunen, "es ist feine Dererei, fondern nur die Beschwindigfeit."

Dass es Herrn Raupach gelungen ift, auf ber beutschen Bühne empor zu kommen, hat aber noch einen besondern Grund. Dieser Schriftsteller, von Geburt ein Deutscher, hat lange Zeit in Russland

gelebt, dort erwarb er feine Bilbung, und es mar die mostowitische Muse, die ihn eingeweiht in die Boefie. Dieje Muje, die eingezobelte Schone mit ber holdfelig aufgestülpten Rafe, reichte unferem Dichter die volle Branntweinschale ber Begeiftrung, hing um feine Schulter ben Röcher mit firgifichen Bitpfeilen, und gab in feine Bande die tragifche Anute. Als er zuerft auf unsere Bergen bamit losichlug, wie erichütterte er uns! Das Befrembliche ber gaugen Erscheinung muffte uns nicht wenig in Berwunderung feten. Der Mann gefiel une gewise nicht im civiligierten Deutschland; aber sein far= matifch ungethumes Wefen, eine tappifche Behenbigfeit, ein gemiffes brummendes Zugreifen in feinem Berfahren, verblüffte das Publifum. Es mar jedenfalls ein origineller Anblick, wenn Berr Raupach auf feinem flavischen Pegafus, bem fleinen Rlepper, über die Steppen der Poefie dahinjagte, und unter bem Sattel nach echter Baichfirenweise feine bramatischen Stoffe gar ritt. Diejes fand Beifall in Berlin, wo, wie ihr wifft, alles Ruffische gut aufgenommen wird; dem Herrn Raupach gelang es, bort Tug zu faffen, er muffte fich mit ben Schauspielern zu verständigen, und seit einiger Beit, wie ichon gejagt, wird Raupach-Apollo neben Diana-Birch-Pfeiffer göttlich verchrt in dem Tempel der bramatischen Kunft. Dreißig Thaler bekömmt er für jeden Aft, den er schreibt, und er schreibt lauter Stude von feche Aften, indem er dem erften Aft den Titel "Vorspiel" giebt. Alle möglichen Stoffe hat er schon unter den Sattel feines Begafus geichoben und gar geritten. Rein Beld ift ficher vor foldem tragischen Schickfal. Sogar ben Siegfried, ben Drachentödter, hat er unterbekommen. Muse der deutschen Geschichte ift in Berzweiflung. Einer Niobe gleich betrachtet fie mit bleichem Schmerze die edlen Kinder, die Ranpach-Apollo fo entsetlich bearbeitet hat. D Jupiter! er wagte es fogar, Hand zu legen an die Sohenstaufen, unfere alten geliebten Schwabenkaiser! Es war nicht genug, das Berr Friedrich Raumer sie geschichtlich eingeschlachtet, jett kommt gar Herr Raupach, der sie fürs Theater zurichtet. Raumer'sche Holzfiguren überzieht er mit feiner ledernen Poefie, mit feinen ruffischen Buchten, und der Anblick folder Rarifaturen und ihr Mif8= buft verleidet uns am Ende noch die Erinnerung an die schönften und edelften Raifer bes beutschen Baterlandes. Und die Polizei hemmt nicht folden Frevel? Wenn fie nicht gar felbst die Sand im Spiel hat! Neue, emporftrebende Regentenhäufer lieben nicht bei dem Bolke die Erinnerung an die alten Raiferstämme, an beren Stelle fie gern treten möchten. Nicht bei Immerman, nicht bei Grabbe, nicht einmal bei Herrn Ucchtrit, sondern bei dem Herrn Raupach wird die Berliner Theaterintendanz einen Barbaroffa bestellen. Aber streng bleibt ce Herrn Raupach untersagt, einen Hohenzollern unter den Sattel zu stecken; sollte es ihm einmal danach gelüsten, so würde man ihm bald die Hausvogtei als Helifon anweisen\*).

Die Ideenassociation, die durch Kontraste entsteht, ist Schuld daran, dass ich, indem ich von Herrn Uhland reden wollte, plöglich auf Herrn Raupach und Madame Virch-Pfeisfer gerieth. Aber obgleich dieses göttliche Paar, unsere Theater-Diana noch viel weniger als unser Theater-Apoll, nicht zur eigentlichen Literatur gehört, so musste ich doch einmal von ihnen reden, weil sie die jezige Vretterwelt repräsentieren. Auf jeden Fall war ich est unseren wahren Poeten schuldig, mit wenigen Worten in diesem Buche zu erwähnen, von welcher Natur die Leute sind, die bei uns die Herrschaft der Bühne nsurpieren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Diefer gange Absatz fehlt in der frangöfischen Ausgabe. Der Berausgeber.

<sup>\*\*)</sup> Der lette Gat fehlt in ber frangöfischen Ausgabe. Der Geransgeber.

5.

3ch bin in diesem Augenblick in einer fonderbaren Verlegenheit. 3ch darf die Gedichtesammlung des Herrn Ludwig Uhland nicht unbesprochen laffen, und bennoch befinde ich mich in einer Stimmung, die keinesweges solcher Bejprechung gunftig ift. Schweigen fonnte hier als Greigheit ober gar als Perfidie ericheinen, und chrlich offne Worte könnten als Mangel an Rächstenliebe gedentet werden. In ber That, die Sippen und Magen der Uhland ichen Muse und die Hintersaffen seines Ruhmes werde ich mit der Begeisterung, die mir heute gu Gebote fteht, schwerlich befriedigen. Aber ich bitte euch, Beit und Ort, wo ich Diefes niederschreibe, gehörig ju ermessen. Bor zwanzig Jahren, ich war ein Anabe, ja damale, mit welcher überströmenden Begeisterung hatte ich ben vortrefflichen Uhland gu feiern vermocht! Damals empfand ich feine Bortrefflichkeit vielleicht beffer als jett; er ftand mir näher an Empfindung und Denfvermögen. Aber jo Bieles hat fich feitdem ereignet! Bas mir fo herrlich dünkte, jenes chevalereske und katholische Wesen, jene Ritter, Die im abligen Turnei sich hauen und ftechen, jene fauften Anappen und fitti= gen Edelfrauen, jene Nordlandshelden und Minne= fänger, jene Monche und Ronnen, jene Bätergrüfte mit Ahnungsichauern, jene blaffen Entfagungegefühle mit Glockengeläute, und das ewige Wehmuthge= wimmer, wie bitter ward es mir seitdem verleidet! Ba, einst mar es anders. Wie oft, auf den Trummern des alten Schloffes zu Duffeldorf am Rhein, faß ich und beftamierte vor mich bin bas ichonfte aller Uhland'ichen Lieder:

> Der schöne Schäfer zog so nah Borüber an dem Königsschloss; Die Jungfran von der Zinne sah, Da war ihr Schnen groß.

Sie rief ihm zu ein fuges Wort: "D durft' ich gehn hinab zu bir! Wie glanzen weiß bie Lammer bort, Wie roth die Blumlein hier!" Der Jüngling ihr entgegenbot: "D fämest du herab zu mir! Wie glänzen so die Wänglein roth, Wie weiß die Arme dir!"

Und als er nun mit stillem Weh In jeder Früh vorübertrieb, Da sah er hin, bis in der Höh' Erschien sein holdes Lieb.

Dann rief er freundlich ihr hinauf: "Willsommen, Königstöchterlein!" Ihr sußes Wort ertönte brauf: "Biel Dank, du Schäfer mein!"

Der Winter floh, ber Lenz erschien, Die Blümlein blühten reich umher, Der Schäfer that zum Schlosse ziehn, Doch Sie erschien nicht mehr.

Er rief hinauf fo klagevoll: "Willfommen, Königstöchterlein." Gin Geisterlaut herunterscholl: "Abe, bu Schäfer mein!" Wenn ich nun auf ben Ruinen bes alten Schlosses saß und dieses Lied deklamierte, hörte ich auch wohl zuweisen, wie die Nixen im Rhein, ber bort vorbeifließt, meine Worte nachäfften, und Das seufzte und Das stöhnte aus den Fluthen mit tomischem Pathos:

"Gin Geisterlaut herunterscholl, Abe, bu Schäfer mein!"

Ich ließ mich aber nicht stören von solchen Neckercien der Basserfrauen, selbst wenn sie bei den schönsten Stellen in Uhland's Gedichten ironisch ticherten. Ich bezog, solches Gesicher damals bescheisdentlich auf mich selbst, namentsich gegen Abend, wenn die Dunkelheit hereinbrach, und ich mit etwas erhobener Stimme deklamierte, um dadurch die geheimnisvollen Schauer zu überwinden, die mir die alten Schlostrümmer einslößten. Es ging nämslich die Sage, dass dort des Nachts eine Dame ohne Kopf umherwandle. Ich glaubte manchmal ihre lange seidne Schleppe vorbeirauschen zu hören, und mein Herz pochte... Das war die Zeit und der Ort, wo ich für die "Gedichte von Ludwig Uhland" begeistert war.

Daffelbe Bud habe ich wieder in Sänden, aber zwanzig Sahre find feitdem verfloffen, ich

habe unterdeffen Biel gehört und gefehen, gar Biel, ich glaube nicht mehr an Menschen ohne Ropf, und ber alte Sput wirft nicht mehr auf mein Bemuth. Das Saus, worin ich eben fite und lefe, liegt auf dem Boulevard Mont-Martre; und bort branden die wildesten Wogen des Tages, bort freischen die lautesten Stimmen der modernen Zeit: Das lacht, Das grollt, Das trommelt; im Sturmfcritt schreitet vorüber die Nationalgarde; und Jeder fpricht frangösisch. - Ift Das nun ber Drt, wo man Uhland's Gedichte lefen fann? Dreimal habe ich den Schlufs des oberwähnten Bedichtes mir wieder vordeklamiert, aber ich empfinde nicht mehr das unnennbare Weh, das mich einst ergriff, wenn bas Rönigstöchterlein ftirbt und ber ichone Schäfer fo klagevoll zu ihr hinaufrief: Willfommen, Königs= töchterlein:

> "Ein Geisterlaut herunterscholl, Abe, du Schäfer mein!"

Vielleicht auch bin ich für folche Gedichte etwas kühl geworden, seitdem ich die Erfahrung gemacht, dass es eine weit schmerzlichere Liebe giebt als die, welche den Besitz des geliebten Gegenstandes niemals erlangt, oder ihn durch den Tod verliert. In der

That, schmerzlicher ist es, wenn der geliebte Gegenstand Tag und Nacht in unseren Armen liegt, aber durch beständigen Widerspruch und blödsinnige Kaspricen uns Tag und Nacht verleidet, dergestalt, dass wir Das, was unser Herz am meisten liebt, von unserem Herzen fortstoßen, und wir selber das verslucht geliebte Weib nach dem Postwagen bringen und sortschieden müssen:

## "Alde, du Ronigstöchterlein!"

Ja, schmerzlicher als der Verlust durch den Tod ist der Verlust durch das Leben, 3. B. wenn die Getiebte aus wahnsinniger Leichtsertigkeit sich von uns abwendet, wenn sie durchaus auf einen Ball gehen will, wohin kein ordentlicher Mensch sie begleiten kann, und wenn sie dann, ganz aberwitzig bunt geputzt und trotzig frisiert, dem ersten besten Lump den Arm reicht und uns den Rücken kehrt . . .

## "Albe, du Schafer mein!"

Bielleicht erging es Herrn Uhland selber nicht beiser als uns. Auch seine Stimmung muß sich seits bem etwas verändert haben. Mit geringen Ausnahmen hat er seit zwanzig Jahren keine neue Gedichte zu Warkte gebracht. Ich glaube nicht, daß bieses schöne Dichtergemuth jo färglich von ber Natur begabt gewesen und nur einen einzigen Frühling in sich trug. Nein, ich erkläre mir das Verstummen Ubland's vielmehr aus dem Widerspruch, worin die Reigungen seiner Muse mit den Ausprüchen seiner politischen Stellung gerathen find. Der elegische Dichter, der die fatholisch-feudalistische Vergangenheit in fo ichonen Balladen und Romangen zu befingen wuffte, der Offian des Mittelalters, wurde feitdem in der würtembergischen Ständeversammlung ein eifriger Vertreter der Volksrechte, ein fühner Spreder für Bürgergleichheit und Beiftesfreiheit. Dafs diese demokratische und protestantische Gefinnung bei ihm echt und lauter ift, bewies Berr Uhland durch die großen persönlichen Opfer, die er ihr brachte; hatte er einst den Dichterlorber errungen, jo erwarb er auch jett den Gichenkrang der Burgertugend. Aber eben weil er c8 mit der neuen Zeit fo ehrlich meinte, konnte er das alte Lied von der alten Zeit nicht mehr mit der vorigen Begeifterung weiter fingen; und ba fein Begafus nur ein Ritterrofs war, das gern in die Vergangenheit gurücktrabte, aber gleich ftetig murde, wenn es vorwärts follte in das moderne Leben, da ift der wachere Uhland lächelnd abgestiegen, ließ ruhig absatteln und den unfügsamen Gaul nach dem Stall bringen. Dort befindet er sich noch bis auf heutigen Tag, und wie sein Kollege, das Ross Bahard's, hat er alle möglichen Tugenden und nur einen einzigen Fehler: er ist todt.

Schärferen Bliden als ben meinigen will es nicht entgangen fein, daß das hohe Ritterrofs mit feinen bunten Wappendecken und ftolgen Federbuichen nie recht gepafft habe zu feinem burgerlichen Reiter, der an den Fugen ftatt Stiefeln mit golbenen Sporen nur Schuhe mit feibenen Strumpfen, und auf dem Haupte ftatt eines Belms nur einen Tübinger Doktorhut getragen hat. Gie wollen entdeckt haben, dass herr Ludwig Uhland niemals mit seinem Thema gang übereinstimmen tonnte; dass er die naiven, grauenhaft fraftigen Tone des Mittelalters nicht eigentlich in ideali= fierter Wahrheit wiedergiebt, fondern fie vielmehr in eine franklich fentimentale Melancholie auflöft; bafs er die ftarfen Rlänge der Heldenfage und des Bolfeliede in feinem Gemuthe gleichsam weich getocht habe, um fie geniegbar zu machen für das moderne Bublifum. Und in ber That, wenn man die Frauen der Uhland'ichen Gedichte genau betrachtet, fo find es nur ichone Schatten, verforperter Mondschein, in den Abern Milch, in den Augen füße Thränen, nämlich Thränen ohne Salz. Bergleicht man die Uhland'schen Ritter mit den Rittern der alten Gesänge, so kommt es uns vor, als beständen sie aus Harnischen von Blech, worin lauter Blumen stecken, statt Fleisch und Knochen. Die Uhland'schen Ritter duften daher für zarte Nasen weit minniglicher als die alten Kämpen, die recht dicke eiserne Hosen trugen und viel fraßen und noch mehr soffen.

Aber Das foll kein Tadel sein. Herr Uhland wollte uns keineswegs in wahrhafter Ropei die beutsche Vergangenheit vorführen, er wollte uns vielleicht nur durch ihren Widerschein ergöten, und er ließ fie freundlich zurückspiegeln von der dammernden Kläche seines Beiftes. Dieses mag feinen Gedichten vielleicht einen besonderen Reiz verleihen und ihnen die Liebe vieler fanften und auten Menichen erwerben. Die Bilder der Vergangenheit üben ihren Zauber felbft in der matteften Befchwörung. Sogar Männer, die für die moderne Zeit Partei gefasst, bewahren immer eine geheime Sympathie für die Überlieferungen alter Tage; munderbar berühren uns diese Beifterstimmen felbft in ihrem ichwächsten Nachhall. Und es ist leicht begreiflich. dafs die Balladen und Romanzen unseres vortreff= lichen Uhland's nicht bloß bei Patrioten von 1813, bei frommen Bunglingen und minniglichen Bungfrauen, fondern auch bei manchen Söhergefräftigten und Neudenkenden den schönften Beifall finden.

3ch habe bei bem Wort Patrioten bie Sahrgahl 1813 hinzugefügt, um sie von den heutigen Baterlandsfreunden zu unterscheiden, die nicht mehr bon den Erinnerungen bes fogenannten Freiheitsfrieges gehren. Bene alteren Batrioten muffen an ber Uhland'ichen Muse bas füßefte Wohlgefallen finden, da die meiften feiner Bedichte gang von dem Beifte ihrer Zeit gefchwängert find, einer Zeit, wo fie felber noch in Jugendgefühlen und ftolgen Soff= nungen schwelgten. Diefe Borliebe für Uhland's Gedichte überlieferten fie ihren Nachbetern, und den Jungen auf den Turnpläten mard es einft als Patriotismus angerechnet, wenn fie fich Uhland's Bedichte auschafften. Gie fanden barin Lieber, die felbst Max von Schenkendorf und Berr Ernst Morit Urndt nicht beffer gedichtet hatten. Und in der That, welcher Enkel des biderben Arminius und ber blonden Thusnelda wird nicht befriedigt von bem Uhland'ichen Gedichte:

> "Borwarts! fort und immer fort, Rufsland rief bas stolze Wort: Borwarts!

Preußen hört das stolze Wort, Hört es gern und hallt es fort: Vorwärts!

Auf, gewaltiges Öfterreich! Borwärts! thu's ben Anbern gleich! Borwärts!

Auf, bu altes Sachsenland! Immer vorwärts, Hand in Hand! Vorwärts!

Baiern, Heffen, schlaget ein! Schwaben, Franken, vor zum Rhein! Borwärts!

Vorwärts Holland, Niederland! Hoch das Schwert in freier Hand! Vorwärts!

Gruß euch Gott, du Schweizerbund! Elfaß, Lothringen, Burgund! Borwärts!

Vorwärts Spanien, Engelland! Reicht den Brüdern bald die Hand! Vorwärts! Borwarts, fort und immer fort! Guter Wind und naher Port! Borwarts!

Borwärts heißt ein Feldmarschall! Borwärts, tapfre Streiter all'! Borwärts!

3ch wiederhole es, die Leute von 1813 finden in Berrn Uhland's Gedichten den Beift ihrer Zeit aufe toftbarfte aufbewahrt, und nicht bloß den poli= tischen, sondern auch den moralischen und ästheti= ichen Beift. Berr Uhland repräsentiert eine gange Periode, und er repräsentiert sie jett fast allein, ba die anderen Repräsentanten derselben in Bergessenheit gerathen und sich wirklich in diesem Schriftsteller alle resumieren. Der Ton, der in den Uhland'ichen Liedern, Balladen und Romanzen herrscht, war der Ton aller seiner romantischen Zeitgenoffen, und Mancher barunter hat, wo nicht gar Befferes, boch wenigstens eben fo Gutes ge= liefert. Und hier ift der Ort, wo ich noch Manchen von der romantischen Schule rühmen fann, der, wie gefagt, in Betreff bes Ctoffes und ber Tonart feiner Bedichte die fprechendfte Abulichfeit mit Berrn

Uhland befundet, auch an poetischem Werthe ihm nicht nachzustehen braucht, und sich etwa nur durch mindere Sicherheit in der Form von ihm unterscheidet. In der That, welch ein vortrefflicher Dichter ist der Freiherr von Gidendorff: die Lieder, die er jeinem Roman "Ahnung und Gegenwart" eingewebt hat, laffen sich von den Uhland'ichen gar nicht unterscheiden, und zwar von den besten derselben. Der Unterschied besteht vielleicht nur in der grüneren Waldesfrische und der fristallhafteren Wahrheit der Gichendorff'ichen Gedichte. Berr Buftinus Rerner, ber fast gar nicht bekannt ift, verdient hier ebenfalls eine preisende Erwähnung; auch er dichtete in der= selben Tonart und Beise die mackersten Lieder; er ift ein Landsmann des Herrn Uhland. Daffelbe ift der Fall bei Herrn Guftav Schwab, einem berühmteren Dichter, der ebenfalls aus den schwäbischen Gauen hervorgeblüht, und uns noch jährlich mit hübschen und duftenden Liedern erquickt. Befonberes Talent befitt er für die Ballade, und er hat die heimischen Sagen in dieser Form aufs erfreusamfte besungen. Wilhelm Müller, den uns ber Tod in feiner heitersten Jugendfülle entriffen, mufs hier ebenfalls ermähnt werden. In der Nachbilbung des deutschen Volkslieds klingt er gang zusammen mit herrn Uhland; mich will es fogar bedünken,

als fei er in solchem Bebiete manchmal glücklicher und überträfe ihn an Ratürlichkeit. Er erfannte tiefer den Beift der alten Liedesformen und brauchte fie baher nicht äußerlich nachzuahmen; wir finden baher bei ihm ein freieres Sandhaben der Übergänge und ein verständiges Bermeiden aller veralteten Wendungen und Ausbrücke. Den verftorbenen Wetel. ber jett vergessen und verschollen ift, mufs ich ebenfalls hier in Erinnerung bringen; auch er ift ein Wahlverwandter unseres vortrefflichen Uhland's. und in einigen Liedern, die ich von ihm fenne, übertrifft er ihn an Sufe und hinschmelzender Innigfeit. Diese Lieder, halb Blume halb Schmetter= ling, verdufteten und verflatterten in einem der ältern Jahrgange von Brodhaus' "Urania." Dafs Berr Clemens Brentano feine meiften Lieder in derselben Tonart und Wefühlsweise, wie Berr Uhland gedichtet hat, versteht sich von felbst; sie ichöpften Beide aus derfelben Quelle, dem Bolfsgefange, und bieten uns benfelben Trant; nur die Trinkschale, die Form, ift bei herrn Uhland gerünbeter. Bon Abalbert von Chamiffo darf ich hier eigentlich nicht reden; obgleich Zeitgenoffe ber romantischen Schule, an deren Bewegungen er Theil nahm, hat doch das Berg biefes Mannes fich in ber letten Zeit so wunderbar verjüngt, dass er in

ganz neue Tonarten überging, sich als einen ber eigenthümlichsten und bedeutendsten modernen Dichster geltend machte, und weit mehr dem jungen als dem alten Deutschland angehört. Aber in den Liesdern seiner früheren Periode weht derselbe Odem, der uns auch aus den Uhland'schen Gedichten entsgegenströmt; derselbe Klang, dieselbe Farbe, derselbe Duft, dieselbe Wehmuth, dieselbe Thräne . . . Chasmisso's Thränen sind vielleicht rührender, weil sie, gleich einem Quell, der aus einem Felsen springt, aus einem weit stärkeren Herzen hervorbrechen.

Die Gedichte, die Herr Uhland in süblichen Berbarten geschrieben, sind ebenfalls den Sonetten, Assonanzen und Ottaverime seiner Mitschüler von der romantischen Schule aufs innigste verwandt, und man kann sie nimmermehr, sowohl der Form als des Tones nach, davon unterscheiden. Aber, wie gesagt, die meisten jener Uhland'schen Zeitgenossen mitsammt ihren Gedichten gerathen in Bergessenheit; Letzere sindet man nur noch mit Mühe in verschollenen Sammlungen, wie der "Dichterwald," die "Sängerfahrt," in einigen Frauens und Musensalmanachen, die Herr Fouqué und Herr Tieck hersausgegeben, in alten Zeitschriften, namentlich in Uchim von Arnim's "Trösteinsamkeit" und in der "Bünschelruthe," redigiert von Heinrich Straube

und Rudolph Chriftiani, in den damaligen Tages. blättern, und Gott weiß mehr wo!

Berr Uhland ift nicht ber Bater einer Schule. wie Schiller oder Goethe oder fonft fo Giner, aus deren Individualität ein besonderer Ton hervor= brang, der in den Dichtungen ihrer Zeitgenoffen einen bestimmten Wiederhall fand. Berr Uhland ift nicht der Bater, sondern er ift felbst nur das Rind einer Schule, die ihm einen Jon überliefert, der ihr ebenfalls nicht ursprünglich angehört, sondern den fie aus früheren Dichterwerken mühfam hervorgequeticht hatte. Aber als Erfat für diejen Mangel an Driginalität, an eigenthümlicher Neuheit bietet Berr Uhland eine Menge Bortrefflichkeiten, die eben jo herrlich wie felten find. Er ift ber Stolg bes glücklichen Schwabenlandes, und alle Benoffen deuticher Zunge erfreuen fich diefes edlen Gangerge= muthes. In ihm resumieren sid die meisten seiner Inrifchen Gespielen von der romantischen Schule, die das Publifum jett in dem einzigen Manne liebt und verehrt. Und wir verehren und lieben ihn jett vielleicht um fo inniger, ba wir im Begriffe find, und auf immer von ihm zu trennen\*).

<sup>\*)</sup> hier schule." Bgl. bas Borwort bes herausgebers zum verliegenden Bande. Der herausgeber.

Ach! nicht aus leichtzertiger Luft, sondern dem Gesetze der Nothwendigkeit gehorchend, setzt sich Deutschland in Bewegung... Das fromme, friedssame Deutschland!... es wirft einen wehmüthigen Blick auf die Vergangenheit, die es hinter sich lässt, noch einmal beugt es sich gefühlvoll hinab über jene alte Zeit, die uns aus Uhland's Gedichten so sterbesbleich anschaut, und es nimmt Abschied mit einem Kusse. Und noch einen Kuss, meinetwegen sogar eine Thräne! Aber lasst uns nicht länger weilen in müßiger Rührung...

Vorwärts! fort und immer fort, Frankreich rief das stolze Wort Vorwärts! 6.

"Alls nad langen Jahren Raifer Otto III. an bas Grab fam, wo Karl's Gebeine bestattet ruhten, trat er mit zwei Bischöfen und dem Grafen von Raumel (der diefes Alles berichtet hat) in die Bohle ein. Die Leiche lag nicht, wie andere Tobte, fon= bern faß aufrecht, wie ein Lebenber, auf einem Stuhl. Auf dem Saupte war eine Goldfrone, den Scepter hielt er in den Sänden, die mit Sandichuhen befleidet waren, die Rägel der Finger hatten aber bas Leder durchbohrt und waren herausgewachsen. Das Gewölbe war aus Marmor und Ralt fehr dauerhaft gemauert. Um hinein zu gelaugen, muffte eine Öffnung gebrochen werden; fobald man hineingelangt mar, fpurte man einen heftigen Beruch. Alle bengten fogleich die Rnie, und erwiesen dem Tobten Chrerbietung. Raifer Otto legte ihm ein weißes Gewand an, beschnitt ihm die Nägel, und ließ alles Mangelhafte ausbessern. Von den Gliesbern war Nichts versault, außer von der Nasensspitze sehlte Etwas; Otto ließ sie von Gold wieder herstellen. Zuletzt nahm er aus Karl's Mund einen Zahn, ließ das Gewölbe wieder zumauern und ging von dannen. — Nachts drauf soll ihm im Traume Karl erschienen sein und verkündigt haben, das Otto nicht alt werden und keinen Erben hinterlassen werde."

Solchen Bericht geben uns die "beutschen Sagen." Es ist Dies aber nicht das einzige Beispiel der Art. So hat auch ener König Franz das Grab des berühmten Roland öffnen lassen, um selber zu sehen, ob dieser Held von so riesenhafter Gestalt gewesen, wie die Dichter rühmen. Dieses geschah furz vor der Schlacht von Pavia. Sebastian von Portugal ließ die Grüfte seiner Vorsahren öffnen, und betrachtete die todten Könige, ehe er nach Afrika zog \*).

<sup>\*)</sup> In ber neuesten französischen Ausgabe steht etwas aussührlicher: "Einen ähnlichen Besuch machte ber König Sebastian von Portugal ben Grüften seiner Borsahren, ebe er sich zu bem ungläcklichen Feldzuge nach Afrika einschiffte, wo ter Sand von Alkassar-Kebir sein Leichentuch ward. Er ließ seben Sarg öffnen, und betrachtete lange fragend bie Züge ter alten Könige." Der Herausgeber.

Sonderbar ichauerliche Reugier, die oft die Menschen antreibt, in die Graber ber Bergangenheit hinabzuschauen! Es geschieht Dieses zu außerordent= lichen Berioden, nach Abschlufs einer Zeit, ober furz por einer Ratastrophe. In unseren neueren Tagen haben wir eine ähnliche Ericheinung erlebt; es war ein großer Souveran, bas frangofische Bolf, welcher plöglich die Luft empfand, das Grab ber Bergangenheit zu öffnen und die längst ver= ichütteten, verschollenen Zeiten bei Tageslicht zu betrachten. Es fehlte nicht an gelehrten Todtengrabern, die mit Spaten und Brecheifen ichnell bei ber Sand waren, um den alten Schutt aufzuwühlen und die Brufte zu erbrechen. Gin ftarfer Duft ließ fich verspuren, der als gothisches haut-gout diejenigen Rafen, die für Rosenöt\*) blafiert find, fehr angenehm fitelte. Die frangösischen Schriftsteller fnieten chrerbietig nieder vor dem aufgedeckten Mittelalter. Der Gine legte ihm ein neues Gewand an, der Andere schnitt ihm die Rägel, ein Dritter fette ihm eine neue Raje an; zulett famen gar einige Poeten, die dem Mittelalter die Zähne aus= riffen, Alles wie Raifer Otto.

<sup>\*) &</sup>quot;für flaffifche Parfilms" fteht in ben frangöfischen Ausgaben. Der Gerausgeber.

Db der Beift des Mittelaltere biefen Bahnausreikern im Traume erschienen ift und ihrer gangen romantischen Herrschaft ein frühes Ende prophezeit hat, Das weiß ich nicht. Überhaupt, ich erwähne diefer Erscheinung der frangösischen Literatur nur aus dem Grunde, um bestimmt zu erflären, bafe ich weder bireft noch indirett eine Befehdung berfelben im Sinne habe, wenn ich in diesem Buche eine ähnliche Erscheinung, die in Deutschland statt fand, mit etwas scharfen Worten besprochen. Die Schriftsteller, die in Deutschland das Mittelatter aus feinem Grabe hervorzogen, hatten andere Amede, wie man aus diefen Blättern ersehen wird, und die Wirkung, die fie auf die große Menge ausüben fonnten, gefährdete die Freiheit und das Glud meines Baterlandes. Die frangofischen Schriftsteller hatten nur artistische Interessen, und das frangösische Publikum fuchte nur feine plöglich erwachte Rengier zu befriedigen. Die Meiften schauten in die Graber ber Bergangenheit nur in der Absicht, um fich ein intereffantes Koftum für den Karneval auszusuchen. Die Mode des Gothischen war in Frankreich eben nur eine Mode, und fie diente nur dazu, die Luft ber Gegenwart zu erhöhen. Man läfft fich die Haare mittelalterlich lang vom Saupte herabwallen, und bei der flüchtigften Bemerfung des Frifeurs,

base es nicht gut kleide, lässt man es kurz abschneiden mitsammt den mittelatterlichen Ideen, die dazu gehören. Uch! in Deutschland ist Das anders. Vielkeicht eben weit das Neittelakter dort nicht, wie bei euch, gänzlich todt und verwest ist. Das deutsche Mettelakter liegt nicht vermodert im Grabe, es wird vielmehr manchmal von einem bösen Gespenste bestedt, und tritt am hellen, lichten Tage in unsere Meitte, und sangt uns das rothe Leben aus der Brust...

Ad! jeht ihr nicht, wie Deutschland so traurig und bleich ist? zumal die deutsche Zugend, die noch unlängst so begeistert emporjubelte? Seht ihr nicht, wie blutig der Mand des bevollmächtigten Bamphrs, der zu Frankfurt residiert, und dort am Herzen des deutschen Volkes so schauerlich langsam und langweilig saugt?

Bas ich in Vetreff des Mittelalters im Allsgemeinen angedeutet, findet auf die Religion dessfelben eine ganz besondere Anwendung. Loyalität erfordert, dass ich eine Partei, die man hier zu Land die fatholische nennt, aufs allerbestimmteste von jenen deplorablen Gesellen, die in Deutschland diesen Namen führen, unterscheide. Nur von Letzteren habe ich in diesen Blättern gesprochen, und zwar mit Ausdrücken, die mir immer noch viel zu

gelinde bunfen. Es find die Feinde meines Baterlandes, ein friechendes Gefindel, heuchlerifch, verlogen und von unüberwindlicher Teigheit. Das gischelt in Berlin, Das gischelt in München, und während du auf dem Boulevard Montmartre wanbelft, fühlft du plötlich den Stich in der Ferfe. Aber wir zertreten ihr das Haupt, der alten Schlange. Es ift die Partei der Luge, es find die Schergen bes Despotismus\*), die Restauratoren aller Mifere, aller Greuel und Narrethei der Bergangenheit. Wie himmelweit davon verschieden ift jene Partei, die man hier die fatholische nennt, und deren Säupter zu den talentreichsten Schriftstellern Frankreichs gehören. Wenn fie auch nicht eben unfere Waffenbrüder find, fo fampfen wir doch für dieselben Intereffen nämlich für die Intereffen der Menschheit. In der Liebe für dieselbe find wir einig; wir unterscheiden uns nur in der Auficht Deffen, was der Menfch= heit frommt. Bene glauben, die Menschheit bedurfe nur des geiftlichen Trostes, wir hingegen find der Meinung, dafe fie vielmehr des forperlichen Glückes bedarf. Wenn jene, die katholische Bartei in Frankreich, ihre eigne Bedeutung verkennend, fich als die

Der herausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;bie Schergen ber beiligen Alliance" fieht in ben frangofischen Ausgaben.

Partei der Bergangenheit, als die Restauratoren bes Glaubens berfelben aufündigt, muffen wir fie gegen ihre eigne Ausfage in Schutz nehmen. Das achtzehnte Sahrhundert hat den Katholicismus in Frankreich fo gründlich ekrasiert, dass fast gar keine lebende Spur davon übrig geblieben, und dafs Derjenige, welcher den Katholicismus in Frankreich wieder herftellen will, gleichsam eine gang neue Re= ligion predigt. Unter Frankreich verstehe ich Paris, nicht die Proving; denn was die Proving denkt, ist eine eben so gleichgültige Sache, als was unfere Beine benfen; ber Ropf ift ber Gig unserer Be-Man fagte mir, die Frangofen in der Proving seien gute Ratholifen; ich kann es weder bejahen noch verneinen; die Menschen, welche ich in der Proving fand, fahen Alle aus wie Meilen= zeiger, welche ihre mehr oder minder große Ent= fernung von der Sauptstadt auf der Stirne ge= ichrieben trugen. Die Frauen dort suchen vielleicht Troft im Chriftenthum, weil sie nicht in Baris leben können. In Paris felbst hat das Chriften= thum feit der Revolution nicht mehr existiert, und ichon früher hatte es hier alle reelle Bedeutung verloren. In einem abgelegenen Kirchwinkel lag es lauernd, das Chriftenthum, wie eine Spinne, und iprang bann und mann haftig hervor, wenn es ein Rind in ber Wiege ober einen Greis im Sarge erhaschen kounte. Ja, nur zu zwei Berioden, wenn er eben zur Welt fam oder wenn er eben die Belt wieder verließ, gerieth ber Frangose in die Gewalt bes fatholischen Priefters; mahrend ber gangen 3mischenzeit mar er bei Bernunft, und lachte über Beihwaffer und Dlung. Aber heißt Das eine Berrichaft bes Ratholicismus? Eben weil diefer in Frankreich ganz erloschen war, konnte er unter Ludwig XVIII. und Rarl X. durch ben Reis der Neuheit auch einige uneigennützige Beifter für fich gewinnen. Der Ratholicismus war damals fo etwas Unerhörtes, fo etwas Frisches, fo etwas Überrafchendes! Die Religion, die furz vor jener Zeit in Franfreich herrschte, war die klaffische Menthologie, und diese schone Reli= gion mar dem frangofischen Bolte von seinen Schrift= ftellern, Dichtern und Rünftlern mit foldem Erfolge gepredigt worden, dass die Frangosen zu Ende des vorigen Sahrhunderts im Handeln wie im Gebanken gang heidnisch kostumiert waren. Während der Revolution blühte die flassische Religion in ihrer gewaltigften Berrlichkeit; es war nicht ein alexanbrinisches Nachäffen, Paris war eine natürliche Fortschung von Athen und Rom. Unter dem Raiferreich erlosch wieder dieser antife Beift, die griechi= fchen Götter herrichten nur noch im Theater, und

die römische Tugend befaß nur noch bas Schlachtfeld; ein neuer Glaube war aufgefommen, und biefer resumierte sich in dem heiligen Namen \*): "Napoleon!" Dieser Glaube herrscht noch immer unter der Masse. Wer daher sagt, das frangosische Bolf fei irreligiös, weil es nicht mehr an Chriftus und feine Beiligen glaubt, hat Unrecht. Man muß vielmehr fagen, die Brreligiosität der Frangosen befteht darin, dafs fie jett an einen Menschen glauben. ftatt an die unfterblichen Götter. Dan muß fagen. Die Brreligiofität ber Frangojen besteht darin, dafs fie nicht mehr an den Jupiter glauben, nicht mehr an Diana, nicht nicht an Minerva, nicht mehr an Benus. Diefer lettere Bunft ift zweifelhaft; jo Biel weiß ich, in Betreff der Grazien find die Franzöfinnen \*\*) noch immer orthodox geblieben.

3ch hoffe, man wird diese Bemerkungen nicht mifeverstehen; sie sollten ja eben dazu dienen, den Lefer dieses Buches vor einem argen Missverständenisse zu bewahren.

Der Berausgeber.

<sup>\*) &</sup>quot;in einem einzigen Ramen:" fieht in ben frangofiichen Ausgaben. Der Berausgeber.

<sup>\*\*) &</sup>quot;find die Frangosen" fteht in ber älteren, — "ift Franfreich" fteht in ber neuesten frangösischen Ausgabe.



Anhang.



Ach wäre in Verzweiflung, wenn die wenigen Andentungen, die mir (Seite 166) in Vetreff des großen Eklektikers entschlüpft sind, ganz missverstanden werden. Wahrlich, fern ist von mir die Abssicht, Herren Victor Consin zu verkleinern. Die Titel dieses berühmten Philosophen verpflichten mich sogar zu Preis und Lob. Er gehört zu jenem lebenden Pantheon Frankreichs, welches wir die Pairie nennen, und seine geistreichen Gebeine ruhen auf den Sammetbänken des Luxembourgs. Dabei ist er ein liebendes Gemüth, und er liebt nicht die banalen Gegenstände, die jeder Franzose lieben kann, z. B. den Napoleon, er liebt nicht einmal den Voltaire, der schon minder leicht zu lieben ist . . . nein, des Herren Consin's Herz versucht das

Schwerste: er liebt Preußen. Ich wäre ein Bösewicht, wenn ich einen solchen Mann verkleinern wollte, ich wäre ein Ungeheuer von Undankbarkeit ... denn ich selber bin ein Preuße. Wer wird uns lieben, wenn das große Herz eines Victor Cousin nicht mehr schlägt?

Ich muss wahrlich alle Privatgefühle, die mich gu einem überlauten Enthusiasmus verleiten fonn= ten, gewaltsam unterdrücken. Ich möchte nämlich auch nicht des Servilismus verdächtig werden; benn Berr Coufin ift fehr einflusereich im Staate burch feine Stellung und Zunge. Diese Rückficht fonnte mich fogar bewegen, eben fo freimuthig feine Tehler wie seine Tugenden zu besprechen. Wird er selber Dieses misebilligen? Gewiss nicht! Ich weiß, dass man große Beifter nicht schöner ehren fann, als indem man ihre Mängel eben fo gewiffenhaft wie ihre Tugenden beleuchtet. Wenn man einen Berfules befingt, mufs man auch erwähnen, dass er einmal die Löwenhaut abgelegt und am Spinnrocken gefessen; er bleibt ja darum doch immer ein Herfules! Wenn wir eben folche Umftände von Berrn Coufin berichten, dürfen wir jedoch feinlobend hinzufügen: Berr Coufin, wenn er auch zuweilen ichwatend am Spinnrocken fag, jo hat er doch nie die Löwenhaut abaeleat.

In Bergleichung mit dem Herkules fortfahrend, dürften wir auch noch eines anderen schmeischelhaften Unterschieds erwähnen. Das Bolk hat
nämlich dem Sohne der Alkmene auch jene Werke
zugeschrieden, die von verschiedenen seiner Zeitgenossen vollbracht worden; die Werke des Herren
Tousin sind aber so kolossal, so erstaunlich, dass
das Volk nie begriff, wie ein einziger Mensch Ders
gleichen vollbringen konnte, und es entstand die
Sage, dass die Werke, die unter dem Namen dieses
Herren erschienen sind, von mehren seiner Zeitgenossen herrühren.

So wird es auch einst Napoleon gehn; schon jetzt können wir nicht begreifen, wie ein einziger Held so viele Wunderthaten vollbringen konnte. Wie man dem großen Victor Cousin schon jetzt nachsagt, dass er fremde Talente zu exploitieren und ihre Arbeiten als die seinigen zu publicieren gewusst, so wird man einst auch von dem armen Napoleon behaupten, dass nicht er selber, sondern Gott weiß wer, vielleicht gar Herr Sebastiani, die Schlachten von Marengo, Austerlitz und Jena gewonnen habe.

Große Männer wirken nicht bloß burch ihre Thaten, sondern auch durch ihr perfonliches Leben. In diefer Beziehung muß man Herren Cousin ganz unbedingt loben. Sier erscheint er in feiner tadel= losesten Herrlichkeit. Er wirfte durch fein eignes Beifpiel zur Zerftörung eines Vorurtheils, welches vielleicht bis jetzt die meisten seiner Landsleute Davon abgehalten hat, fich dem Studium der Philofophie, der wichtigsten aller Bestrebungen, gang hinzugeben. Sier zu Lande herrschte nämlich bie Meinung, daß man durch das Studium der Philofophie für das praktische Leben untauglich werde, bafe man durch metaphyfische Spekulationen den Sinn für induftrielle Spekulationen verliere, und bafe man, allem Umterglang entsagend, in naiver Urmuth und guruckaezogen von allen Intriquen leben muffe, wenn man ein großer Philosoph werden wolle. Diefen Bahn, der fo viele Frangofen von dem Gebiete des Abstraften fernhielt, hat nun Herr Coufin glücklich zerftort, und durch fein eignes Beispiel hat er gezeigt, dass man ein unfterblicher Philosoph und zu gleicher Zeit ein lebenslänglicher Pair de France werden fann.

Freilich, einige Boltairianer erklären dieses Phänomen aus dem einfachen Umstande, dass von jenen zwei Eigenschaften des Herren Sonsin nur die letztere konstatiert sei. Giebt es eine lieblosere, unchristlichere Erklärung? Nur ein Boltairianer ist bergleichen Frivolität fähig!

Welcher große Mann ist aber jemals ber Persifflage seiner Zeitgenossen entgangen? Haben bie Athener mit ihren attischen Epigrammen den großen Alexander verschont? Haben die Römer nicht Spottlieder auf Cäsar gesungen? Haben die Berliner nicht Pasquille gegen Friedrich den Großen gedichtet? Herren Cousin trisst dasselbe Schieksal, welches schon Alexander, Cäsar und Friedrich gestrossen, und noch viele andere große Männer mitten in Paris tressen wird. Ze größer der Mann, desto leichter trisst ihn der Pfeil des Spottes. Zwerge sind schon schwerer zu tressen.

Die Masse aber, das Bolf, liebt nicht den Spott. Das Bolf, wie das Genie, wie die Liebe, wie der Bald, wie das Meer, ist von ernsthafter Natur, es ist abgeneigt jedem boshaften Salonwitz, und große Erscheinungen erktärt es in tiefsinnig mystischer Beise. Alle seine Auslegungen tragen einen poetischen, wunderbaren, legendenhaften Charafter. So z. B. Paganini's erstauntiches Biotinssiel sucht das Bolf dadurch zu erklären, dass dieser Musiker aus Eisersucht seine Geliebte ermordet, deschalb lange Jahre im Gefängnisse zugebracht, dort zur einzigen Erheiterung nur eine Violine besteisen und, indem er sich Tag und Nacht darauf übte, endlich die höchste Meisterschaft auf diesem

Inftrumente erlangt habe. Die philosophische Birstuosität des Herren Consin sucht das Bolk in ähnslicher Weise zu erklären, und man erzählt, dass einst die deutschen Regierungen unseren großen Eklektiker für einen Freiheitshelden angesehen und sestgesetzt haben, dass er im Gefängnisse kein anderes Buch außer Kant's Kritik der reinen Vernunft zu lesen bekommen, dass er aus langer Weile beständig darin studiert, und dass er dadurch jene Virtuosität in der deutschen Philosophie erlangte, die ihm spätershin in Paris so viele Applandissements erwarb, als er die schwierigsten Passagen derselben öffentlich vortrug.

Dieses ift eine sehr schöne Volksfage, märschenhaft, abenteuerlich, wie die von Orpheus, von Biseam, dem Sohne Beor's, von Quaser dem Weisen, von Buddah, und jedes Jahrhundert wird daran modeln, dis endlich der Name Cousin eine ihmbolische Bedeutung gewinnt, und die Mythologen in Herren Cousin nicht mehr ein wirkliches Individuum sehen, sondern nur die Personisitation des Märthrers der Freiheit, der, im Kerker sitzend, Trost sucht in der Weisheit, in der Kritik der reinen Vernunft; ein künstiger Ballanche sieht vielsseicht in ihm eine Allegorie seiner Zeit selbst, einer

Beit, wo die Aritif und die reine Bernunft und bie Beisheit gewöhnlich im Rerter fag.

Was nun wirklich diese Gefangenschaftsgesschichte des Herren Cousin betrifft, so ist sie keinesswegs ganz allegorischen Ursprungs. Er hat in der That einige Zeit, der Demagogie verdächtig, in einem deutschen Gefängnisse zugebracht, eben so gut wie Lafanette und Richard Löwenherz. Dass aber Herr Cousin dort in seinen Mußestunden Kant's Kritis der reinen Vernunft studiert habe, ist aus drei Gründen zu bezweiseln. Erstens, dieses Buch ist auf Deutsch geschrieben. Zweitens, man muße Deutsch verstehen, um dieses Buch lesen zu können. Und drittens, Herr Cousin versteht kein Deutsch.

Ich will Dieses, bei Leibe! nicht in tadelnder Absicht gesagt haben. Die Größe des Herren Cousin tritt um so greller ins Licht, wenn man sieht, dasser die deutsche Philosophie erlernt hat, ohne die Sprache zu verstehen, worin sie gelehrt wird. Dieser Genius, wie überragt er dadurch uns gewöhnliche Menschen, die wir nur mit großer Mühe diese Philosophie verstehen, obgleich wir mit der deutschen Sprache von Kind auf ganz vertraut sind! Das Wesen eines solchen Genius wird uns immer unerstärlich bleiben; Das sind jene intuitive Naturen, denen Kant das spontancische Begreisen der Dinge

in ihrer Totalität gufchreibt, im Begenfat zu une gewöhnlichen analptischen Naturen. Die wir erft durch ein Nacheinander und durch Rombination der Einzeltheile die Dinge zu begreifen miffen. Rant scheint schon geahnt zu haben, dass einft ein folcher Mann erscheinen werde, der sogar seine Rritif der reinen Vernunft durch bloke intritive Anschauung verstehen wird, ohne diskursiv analytisch Deutsch gelernt zu haben. Bielleicht aber find die Frangofen überhaupt glücklicher organisiert wie wir Deutschen, und ich habe bemerkt, dass man ihnen von einer Doftrin, von einer gelehrten Untersuchung, von einer wiffenschaftlichen Ansicht nur ein Weniges zu fagen braucht, und diefes Wenige wiffen fie fo vortrefflich in ihrem Geifte zu kombinieren und zu verarbeiten, dass fie alsdann die Sache noch weit beffer verftehen wie wir felber, und une über unfer eignes Wiffen belehren fönnen. Es will mich manchmal bedünken, als seien die Röpfe der Frangosen, eben fo wie ihre Raffchäuser, immendig mit lauter Spiegeln verschen, so baft jede Idee, die ihnen in den Ropf gelangt, sich bort ungähligemal reflektiert; eine optische Einrichtung, wodurch fogar die engften und dürftigften Röpfe fehr weit und ftrahlend er= Scheinen. Diese brillanten Röpfe, eben fo wie die glänzenden Raffchäuser, pflegen einen armen Deutfchen, wenn er zuerft nach Paris kömmt, fehr zu blenben.

3ch fürchte, ich tomme aus ben fugen Bemaj= jern bes lobes unverschens in bas bittere Meer bes Tabele. 3a, ich fann nicht umbin, den Herren Coufin wegen eines Umstandes bitter zu tadeln: nämlich Er, der die Wahrheit liebt noch mehr als den Plato und den Tennemann, er ist ungerecht gegen sich felber, er verleumdet fich felber, indem er une ein= reden möchte, er habe aus der Philosophie der Berren Schelling und Begel Allerlei entlehnt. Gegen bieje Selbstauschuldigung muß ich herren Coufin in Schutz nehmen. Auf Wort und Gewiffen! diefer chrliche Mann hat aus der Philosophie der Herren Schelling und Segel nicht bas Mindeste gestohlen. und wenn er als ein Andenken von diesen Beiden Etwas mit nach Hause gebracht hat, so war es nur ihre Freundschaft. Das macht feinem Bergen Chre. Aber von folden fälschlichen Gelbstanklagen gibt ce viele Beispiele in der Pjnchologie. Ich fannte einen Mann, der von sich selber aussagte, er habe an der Tafel des Könige filberne Löffel gestohlen; und boch wufften wir Alle, dafe der arme Teufel nicht hoffähig war, und fich diefes Löffeldiebstahls anklagte, um une glauben zu machen, er fei im Schloffe zu Gafte gewesen.

Nein, Berr Coufin hat in der deutschen Phi= losophie immer das sechste Gebot befolgt, hier hat er auch nicht eine einzige Idee, auch nicht ein Zuckerlöffelchen von Idee eingesteckt. Alle Zeugenaussagen ftimmen darin überein, dafe Berr Coufin in biefer Beziehung, ich fage: in dieser Beziehung, die Ehrlichkeit felbst fei Und es find nicht bloß feine Freunde, fondern auch seine Gegner, die ihm dieses Zeugnis geben. Ein folches Zeugnis enthalten z. B. bie Berliner Sahrbücher der wiffenschaftlichen Rritit von diesem Jahre, und da der Berfasser dieser Urfunde, der große Sinrichs, feineswegs ein Lobhudler und seine Worte also besto unverdächtiger find, fo will ich sie später in ihrem gangen Umfange mit= theilen. Es gilt, einen großen Mann von einer schweren Anklage zu befreien, und nur deschalb erwähne ich das Zeugnis der Berliner Jahrbücher, Die freilich durch einen etwas spöttischen Ton, momit fie von Herren Coufin reden, mein eigenes Bemuth unangenehm berühren. Denn ich bin ein wahrhafter Berehrer des großen Eflektikers, wie ich schon gezeigt in diesen Blättern, wo ich ihn mit allen möglichen großen Männern, mit Berfules, Napoleon, Alexander, Cafar, Friedrich, Orpheus, Bileam dem Sohne Beor's, Quafer bem Beifen,

Buddah, Lafanette, Richard Cowenherz und Pagasnini verglichen habe.

3ch bin vielleicht der Erfte, der diesen großen Namen auch den Namen Coufin beigesellt. Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas! wer= ben freilich feine Feinde fagen, feine frivolen Beg= ner, jene Voltairianer, benen Nichts heilig ift, Die keine Religion haben, und die nicht einmal an an Herrn Coufin glauben. Aber ce wird nicht bas erste Mal sein, dass eine Nation erft durch einen Fremden ihre großen Männer schätzen lernt. 3ch habe vielleicht das Verdienst um Frankreich, dass ich den Werth des herren Coufin für die Gegen= wart und seine Bedeutung für die Zufunft gewür= digt habe. Ich habe gezeigt, wie das Bolf ihn schon bei Lebzeiten poetisch ausschmückt und Wunderdinge von ihm erzählt. Ich habe gezeigt, wie er sich all= mählig ine Sagenhafte verliert, und wie einft eine Beit fommt, wo der Name Bictor Coufin eine Mythe fein wird. Bett ift er schon eine Fabel, fichern die Boltairianer.

D ihr Verläfterer des Thrones und des Alstars, ihr Bösewichter, die ihr, wie Schiller singt, "das Glänzende zu schwärzen und das Erhabne in den Staub zu ziehen pflegt," ich prophezeie cuch, daß die Renommée des Herren Consin, wie

bie frauzösische Revolution, die Reise um die Welt macht! — Ich höre wieder boshaft hinzusetzen: In der That, die Renommée des Herren Cousin macht eine Reise um die Welt, und von Frankreich ist sie bereits abgereist\*).

Der Berausgeber.

<sup>\*)</sup> Die vorliegende Diatribe gegen Victor Cousin, welche in der neuesten französischen Ausgabe sehlt, schließt in der ersten Ausgabe des Buches De l'Allemagne dom Jahre 1835 mit den Worten: "Die Franzosen sind ein frivoles Volk, und ein ernsthafter Deutscher, wie ich, bat Mühe, mit ihnen sertig zu werden. Ich will daher aushören, die hohen Verdienste des Herren Cousin herauszustreichen, und ich beschränke mich daraus, den obenerwähnten Aussahrenden, und ich beschränke mich daraus, den obenerwähnten Aussahrenden, dessen Wersasser sir wissenschaftliche Kritis" hier abzudrucken, dessen Berfasser der berühmte Hinrichs ist. Man wird daraus erstennen, daß, wenn Herr Cousin die deutschen Philosophen nicht versteht, Diese dasür Herren Cousin nicht besser verstehen." — Die erwähnte Kritis der "Fragmens philosophiques, par V. Cousin" sindet sich im Augusthest der "Bersiner Zahrbücher" vom Jahre 1834.









| H468   |                                       |                   |  | 3 1968 |
|--------|---------------------------------------|-------------------|--|--------|
| 208252 | 9-                                    | NAME OF BORROWER. |  |        |
|        | ne, Heinrich<br>liche werke. Vol.5-6. |                   |  | T T    |
|        | ne, H                                 |                   |  |        |

1.130

